

# **Der Inhalt**

|                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | Self | o. |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| Soll das deutsche Mädel studieren               | 4 |   |   |   |   |   |   |   |      | 1  |
| Erziehung zur harmonischen Bewegung             | - |   |   |   | - |   |   |   |      | 2  |
| Die Obergausportfeste 1937 des BDM              |   |   | Ü |   |   |   | Ü |   |      | 4  |
| Der Mädeldienst im Reichsbund für Leibesübungen |   |   |   |   | G |   | ŝ | j |      | 6  |
| Jungfaschistinnen besuchten Deutschland         |   |   | Ġ |   |   | e |   |   | 1    | 7  |
| Auf Island-Fahrt                                |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |
| Neues aus unserer Sozialarbeit                  |   | ĺ | Ů |   |   | Ü | ò | ğ | 1    | 5  |
| Erziehung zur Leistung                          | ï | ó | i | Ė | ì |   | • | ì | 1    | 7  |
| Jungmädel beim Wettkampf                        |   | • | * |   |   |   |   |   | 1    | 7  |
| 268 Punkte und eine Urkunde                     |   | ١ |   |   |   |   |   |   | 4    |    |
| Zwischenentscheid im Handballspiel              | 8 | - | 7 | - | 1 |   | ř |   | 14   | 0  |
| Jungmädel erzählen                              |   |   |   | è |   | 3 |   |   | 2    | 0  |
| Die Füchsin vom langen Bruch                    |   | * | + |   |   | 1 | 4 | * | 2    | 2  |
| Die Zeitlamne                                   |   |   |   |   |   |   | 1 | - | - 4  | 7  |
| Die Zeitlampe                                   | × |   | * | Č |   | * | - | - | - 4  | 9  |
| Bei den Schwälmer Jungmädeln                    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |
| Abenteuer um Saratow                            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |
| Außendeutscher Bericht                          |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |
| Streiflichter                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |    |
| Unsere Bücher                                   | U |   | 8 | U |   |   |   |   | . 3  | 1  |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHÜRER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 35

# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

# Soll das deutsche Madel studieren?

Von Oberbannführer Dr. Karl Lapper, Chef des Presse- und Propagandaamtes der RDF.

Die öftern distutierte Schulreform wirft die Frage auf, ob bas deutsche Diabel bie Sociation besuchen joll. Bu biejem Ihema sprach die Reichsreserentin des BDR, Trube Burtner, vor ben Führern ber Sitter-Jugend im Reichs-führerlager zu Beimar.

Ein kutzer geschichtlicher Rudblid macht die manchmal vertretene Ablehnung des Frauenstudiums erklätlich. Mit der Jahrhundertwende war ein jahrzehntelanger Kamps um die Julassung des Frauenstudiums beendet. Ein deutscher Staat nach dem anderen öffnete den Frauen seine Hochschulen. Die natürlich nedeneinander bestehenden Lebensbereiche der Mannesarbeit und des häuslich umgrenzten Frauenschaffens gingen ineinander über und hatten eine Berlagerung des Schwerpunktes der Frauenerziehung zur Folge. In der Systemzeit verlor die studierende Frau ihre Bestimmung und Aufgabe zur Frau und Mutter und wandte sich einseitig Berussausgaben zu, die bisher ausschließlich dem Manne zutamen. Die sogenannte Frauenrechtlerin verlangte Rechtsgleichheit mit dem Ranne und erhob damit die Forderung, die Universitäten im gleichen Umsang zu besuchen.

Diesen vermännlichten Frauentop lehnt der Rationaljozialismus ab. Wir alle wissen, daß die nationalsozialiktiche Bewegung eine harte Goldatengeneration, die Frontgeneration des Weltkrieges als ihren Träger hat, und daß die deutsche Erhebung von 1933 eine Revolution war, die von Männern gemacht wurde. Wir wissen aber auch, daß der Sieg der Bewegung nicht möglich gewesen wäre, wenn sich nicht beide Geschlechter in ihrem Lebenstreis bastir eingesetzt hätten. Es ist hier überstüssig, an den Kampf und die Einsahdereitschaft der welblichen Jugend im BDM., NSDStB. und RS. Frauenschift zu erinnern. Sie alle haben den Kampf geführt, der an sämtlichen Kampsabschitten der Bewegung gefämpst wurde.

Wie war es nun nach der Machtübernahme? Der Rationallozialismus ift zu einer entscheibend geanderten Bewertung des weiblichen Hochschulftubiums gekommen: er lehnt die "Frauenrechtlerin", die sich in rein manuliche Berufe hineindrängt, entschleden ab. Wie sicht es nun heute um das weibliche Stubium? Die Reichsreserntin des BDR wies auf die Notwendigkeit der alademischen Frauenberufe hin und ging babet von der Berücksichtigung bes Mabels beiber Soulreform aus, bie bem Mabel unbedingt auch bie Griernung ber alten Sprachen ermöglichen mulic.

Die Möglichteit ber Frauenberufe bat der Juhrer feibft einmal umriffen mit ben brei Begriffen: Alle Berufe, Die bas Belfen, bas Bellen und Ergieben umfchlieben, find für die Frau wordringlicht ba. Damit ift ber Rahmen gegeben.

Es liegt nun an une, bie Madel fo in die Berufszweige bineinzubringen, daß fie nach ihren Fahlgtelten und Beranlagungen, ihrem Konnen und Bollen bas leiften, was fie um ihres Boltes willen leiften wollen.

Blr wünschen feine überbildeten und verbildeten Mabel; aber bie beutiden Mabel follen bie Schulbils bung haben, die notwendig ift, bamit bie Frau gleichwertig neben bem Ranne befteben fann. Dabei ift bas Berufsziel, ber Plat, der später ausgefüllt merben soll, entschend für jedes Madel, bas heute studieren will.

Es foll nicht immer bie Frage ftellen: Bas will ich werben, welchen Plat fann ich jo gut ober noch beffer als ein Dann ausfüllen? Riemals aber foll es beiben: 3ch möchte ftubieren, was foll ich ftubleren? - eine Frage, bie man in ben legten Jahren immer wieder boren tonnte, melftens von Frauen, die es für twiereffant hielten, in ihrem Leben minbeftens ein paar Semefter Bochichulftubium verzeichnen gu fonnen, mobel aber Dan ernfthafter millenicaftlicher Arbeit feine Rede fein tonnte. Die Forberung des BDML für die atabemlichen Frauenberufe ift gang bewuht und einbeutig. Gilt es boch, wieber echten Franenfinn in bas Studlum binein. gubringen. Durch ihre geiftige Musbildung wird bie ftudierende Frau burchaus nicht ihren Frauen- und Mutteraufgaben entfremdet. Bir tonnen bei ber zein miffenfchaftlichen Arbeit, bet jest eine politifche, weltonicauliche und prattifche Berufsvorbereitung gur Geite geftellt wird, einfach nicht auf bie beutiche Frau verzichten; im Gegentell, wir brauchen fte beute mehr benn je,

Es soll ein gesundes Frauengeschlecht erzogen werden, — tönnen wir da auf unsere Sportsehrertunen und Merzeinnen verzichten? Und in den Eheberatungsstellen, bei der öffentlichen Gesundheltspliege, der Mütterschulung und überhaupt in den vielen welblichen Organisationen, geht es da etwa um Aufgaben, die dem Manne vordehalten sind? Ran denke weiter an die Erziehertunen in unseren Bolksschulen, welde lichen Fachschulen und höheren Erziehungsstätten. Ja, selbst im Juristenberuf hat die Fran ihren Plat; allerdings soll sie auf keinen Fall aburteilen, sondern als Beisigerin und Berraterin hat sich die verponte Juristin bei der Jugende und



Sozialgefichtsbatteit zu betätigen. Da find ferner die Chemiterinnen, Schriftleiterlunen, Apotheterinnen und all die anberen Atademiterinnen, die bereit find, ihrem Botte gefunde und wertvolle Frauentraft, verbunden mit fachlicher Leiftung, zu geben.

Es muß ein gesendes Gleichgewicht zwischen dem männlichen und weiblichen Universitätsstudium erreicht werden. Deshalb besahen wir die Frage des Francenstudiums. Wir wissen, daß im BDM. das weltanschaulich und politisch geschulte Mädel die notwendige und gründliche Kenntnis der deutschen Lebensverhältnisse mitbetommt; seine Fähigkeiten wird es auf den deutschen Hochschaufen vertiesen und mit seinen könnerischen Kräften an den großen Mufgaben der Ration entschen Anteil haben.

### Erziehung zur harmonischen Bewegung

Von Obergauführerin Elfriede Blumenstat, Sportwartin der Reichsjugendführung

En gibt immer noch Menichen, bie fich ben Kopf zerbrechen, wie man ben BDR. — famt ber Jungmäbel — von feinem falichen und verderblichen Weg, ben er in feiner Körperserziehung eingeschiagen habe, abbringen tonne. Dieser "Abstlatich ber Ertücktigung ber HI. muffe naturnotwendig alles Mädchenhafte — sofern noch vorhanden — erstiden und damit das beutiche Frauentum gesährden".

Diefe jum Tell aus ehrlicher Beforgnis, jum Teil aus gang bestimmten Grunden im Jahre 1937 verbreiteten Feststellungen find mohl in den Anfängen unferer lötperlichen Erziehung 1933/34 getroffen worben, benn in den späteren Jahren burfte es selbst ben Fernstehendsten nicht enigangen sein, daß die Marichtolonne nicht die Form unserer körperlichen Ertücktigung ist.

Es tann an biefer Stelle eripart bleiben, Die Rotwenbigfelt ber georbneten Marichform und ber bagu notwenbigen, wenigen Rommandos ju begrunden. Die Rlarbeit der Auffaffung über Ordnungenbungen, 25-Rilometer-Banbern (nicht Darfc) und Fahrtenipicie - bie brei Buntie, bie Berechtigung gu einem Anmurf enthalten tonnten -, ift in bet Gubrerinnenichaft bes BDM. fowie ber Jungmadel reftlos vorhanden. Wo fich bas nach augen bin noch nicht fichtbat feltftellen lagt, liegt es an bem Stanb ber Arbeit überhaupt. Man barf bie Arbeit ber gejamten Sitler. Jugenb und bejonbers bie törperliche Ergiebung ber Mabel nun einmal nicht mit bem Magftab eines Betelns ober einer Gymnatite bam, Sporticule meffen, viellelcht noch nicht elumal mit bem Dag, bas man bla bente an ble Leibenergiehung bes beutichen Mabchens anlegt.

Diefer Makitab wurde geschaffen auf Grund ber Arbeit und Leiftung von noch nicht einmal zehn Prozent aller Mabel Deutschlands, nämlich berjenigen, bie infolge besonderer Reigungen freiwillg Leibesübungen trieben. (Richt mit eingerechnet find hier die auf bem Lehrplan stehenden zwei Stunden Schulturnen vom 8. bis 14. Lebensjahr.)

Unsere Aufgabe war und ift es noch immer, die übrigen neunzig Prozent ber 10- die 21sahrigen Mädel förperlich zu erziehen und damit vielleicht einmal einem neuen Maße kab zu schaffen für die Leibeserziehung aller den tichen Mädel überhaupt. Nur wird man sich daran gewöhnen müssen, daß auch der BDM, eine notwendige Entwidiung, zu der die oben angesührten zehn Prozent mehrere Jahrzehnte gebraucht haben, nicht in vier Jahren durchmachen fann. Wir hossen indessen, verhältnismäßig kurze Zeit dazu zu gebrauchen, da unsere Mädel unverblidet und gesund an Leib und Geele sind; hinzu kommt, daß wir unsere Arbeit frei von allen Traditionen und Belastungen vollkommen neu aufdauen konnten und uns die reichhaltigsten Ersahrungen und Ratschläge auf dem Gebiete der Leibeserziehung ersahrener Menschen zur Berfügung stehen.

Deshalb fann uns jebe Kritif nur nugen, auch wenn fie fach. lich ungutreffenb ift. In biefem Falle - bem Borwurf ber



Nachahmung soldatischer Jungen-Ertüchtigung — millen wir allerdings seststellen, daß anscheinend viele, uns selbstverständeliche Dinge unserer Sportarbeit zu wenig in der Dessentlichkeit besannt sind. Eine saute Propaganda und Schaustellungen haben wir nie denutt, um unsere Arbeit besanntzumachen, und wir werden es auch welterhin nicht tun; aber es scheint dach notwendig zu sein, un geeigneter Stelle öfter davon zu sprechen und auch mehr davon sichtbar werden zu lassen. Wer sich im übrigen unterrichten wollte, tonnte en zum mindesten durch unsere jährlichen Untergausportseste, die am deutlichsten Art und Entwidlung unserer Arbeit zeigten und auch weiterhin zeigen werden.

Seit bem Untergausportwartinnen-Zeltlager Buch im September 1936, in dem 450 hauptamtlich tätige Sportwartinnen 14 Tage lang in einer groben ibealen Arbeitsgemeinschaft Altes nen befestigten und Reues dazusernten, fieht neben ber grundlegenden Körperschule, die den Körper in allen seinen Teilen durcharbeitet, die Bewegungsschulung.

Genau so wie unsere Krititer haben auch wir festgestellt, allerbings bereits bet Beginn unseret Sportarbeit im Jahre 1934,
bah der größte Teil der Mädel überhaupt fein Bewegungsgefühl bestigt, b. h. sich nicht mühelos, natilrlich und harmonisch
bewegen fann und darüber hinaus erst recht beine Bewegungssormen, sel es Comnastit ober Tanz, aussühren fann. Wo dieses
an und für sich angeborene Körpergefühl vertümmert ober ganz
verschwunden ift, sehlt auch die Freude an ber Bewegung.

Das Fehlen diefer Jähigkelt ift jedoch nicht gleichgültig und auch nicht mit anderem, s. B. mit Leiftung zu erfehen. Das Sarmonische, Anmutige in der Bewegung ift ein Wesenstell des Rädels, allerdings erft des Alteren Mädels. Alles das wissen wird Der Mangel ift jedoch nicht darauf zurückzusühren, daß der BDM. "marichiert", — und da liegt der Trugschluß



ber betreffenden Befferwiffer, — ober bag er in feiner Leibeserziehung zu wenig Wert auf das Freilegen von weiblichen Seelen- und Geiftesträften legt, sondern findet eine gang einfache und nüchterne Erflärung.

Diese Mäbel, benen jedes Bewegungsgefühl sehlt, tonnen ihren Rörper überhaupt nicht mehr gebrauchen, die Gelenke sind versteist, die Musteln zu schlaff oder zu vertrampst, die Reaftionssähigkeit sehlt. Diese Mäbel haben die Rachwirfungen zu überwinden von Generationen vor ihnen, für die eine Erziehung und gesunde Schönheit des Körpers verpönt war, und die vergessen hatten, daß auch die Bewegung einer Schulung bedart. Für sie trifft es gar nicht zu, daß die Leideserziehung des deutschen Rädels und der deutschen Frau bereits in der Arbeit an zwei die denerationen gewachsen ist, sondern sie stehen ganz am Ansang.

Wenn wir deshalb mit dem Aufnehmen der gomnaftischen, rhothmischen Erziehung in unsere Grundausdildung solange Zeit gewartet haben und in einigen Gegenden des Reiches auch heute noch warten mussen, so ift das mehr als berechtigt. Eine Körpererziehung, die sich beinahe jahrestang damit befassen muh, bei hunderttausenden von Mädeln zuerft einmas die selbswerten den von Mädeln zuerft einmas die selbswerten hen von Mädeln zuerft einmas die selbswerten nicht zur gleichen Zeit geformteste und ausgesteilteste gamnastische Bewegungverziehung sein.

Es muß aber noch ein zweiter Puntt, ber gerade von ber Seite ber Gomnaftifer immer wieder beim Beurteilen unserer Arbeit herausgestellt wird, geklärt werden. Man spricht von "ber welblichen Leibeserziehung", die hinführen soll zur mütterlichen Frau, von törperlich-seelisch-geistigen Araften, die burch fie in der Frau entwidelt werden milfen, und fragt sich, ab diese oder sene Erziehungssorm wohl für die Entwidslung der grau geeignei sei.

Wir find eine politifche Mabel organisation. Genau fo wie bas 3lel unserer Gesamterziehung bas nationalsozialiftisch geformte, gesunde Rabel ift, haben wir auch in unseren Sportftunden, Rabel torperlich ju erziehen.

Jür weitaus zwei Drittel helht das als Wichtigftes und dem Alter Entsprechendes: Röglichkeiten zur Entsaltung der natürlichen Bewegung zu schaffen; Situationen, in denen undewuht die körperlichen Fertigkeiten wachsen, ein ketiges, planmäßiges Ueben und Weiterentwickeln der natürlichen Anlagen, — mit den allereinfachken und primitivken Anlagen, — mit den allereinfachken und primitivken Mitteln. Dazu aber können nicht Mittel und Formen verwandt werden, die für Fransen richtig sind, zum größten Tell mit Frauen erarbeitet und an Frauen ausprobiert wurden. Für unsere älteren Mäbel ist die Erziehung von der natürlichen Bewegung zur geformten, des herrschien Bewegung selbkverständlich. Aber auch da ergeben sich wesentliche Unterschiede gegenüber einer Leibeverziehung der Frau.

Es kimmt nicht, bag nur eine thath milde Bindung magebend für die Difziplinierung von "Rabchen- und Frauengruppen" feln tann. Jur Difziplinierung von Frauengruppen fa — Mabelgruppen aber brauchen und wollen
auch eine auherlich sichtbare Difziplin. Wer in einer Einheit
im gleichen Schritt gegangen ober gelaufen ift, ber welh, daß
auch darin eine rhathmische Bludung liegt, darüber hinaus
aber das ftarte und feste Gefühl der Zusammengehörigteit, das
wir Mäbel brauchen.

Es wird noch viele Jahre dauern, ehe mir burch unfere Bewegungserziehung eine Bewegungskultur geschäffen haben... Langfam geht es vorwärts, weil wir uns die Erreichung dieses einen Zieles "wicht zur Lebensausgabe" (wie vorgeschlagen!) machen tonnen, sondern in Deutschland noch weltere wichtige Aufgaben zu losen find, an benen die Jugend und vor allem die Räbel — in diesem Falle wirklich im hindlic auf ihr späteren Fraus und Ruttersein — einen sehr großen Teil mitzuhelsen haben.

Langlam geht es voran, ba der Mangel ber fachlich vorgebildeten Kräfte, die gleichzeitig unferen Mäbeln Führerin und Borbild fein tonnen, so ungehener groß ift. Doch auch fleine Schritte bringen uns weiter, wenn fle von allen gegangen werben und es seber Sportwartin und Führerin flar ift, daß die Erztehung zur harmonischen Bewegung das 31el unseren Arbeit ift.



### Die Ober- und Untergausportseste 1937 des BDM. sind überzeugende Leistungsschauen

Ueberall im Reiche finden in diesen Wochen die Sportseste ben BDM, statt. Jeder ber 450 Untergaue zeigt durch eine größere sportliche Beranstaltung des Untergaues oder burch Sondersportseste der Gruppen auch den Auhenstehenden den augenblidlichen Stand der BDM.-Sportarbeit. Gymnastit, Leichtathleitt, Wettspiele und Boltstänze bilden den Inhalt dieser Feste, die jeweils durch Lieder oder musikalische Darbietungen umrahmt werden.

Die Siegermannichaften ber Untergaufportfefte treten bann jum Ausscheibungswettfampf an, ber für jeden Obergau gesonbert burchgeführt wirb. Un biefen Obergaufeften nehmen nicht nur biefenigen Mabel und Führerinnen teil, die attlo in ber BDR.-Arbeit stehen, sonbern auch die hauptamtlichen Stellenleiterinnen ber Untergaue, ber gesamte Obergauftab und die Gelbverwalterinnen.

Darübet hinaus stellt ber BDM. burch bas Abhalten ber Obergaulportseste den Gebanten bes Wettsampses zum erstenmal kärler heraus. Galt es zunächt in der Sportarbeit des BDM. die Grundlagen sportlicher Betätigung für sedes Mädel zu schaffen, galt es, Borurteile gegen den Mädelsport überhaupt zu überwinden und die Mädel selbst mit den einsachten Gesehen der Olfziplin und törperlichen Ertücktigung befanntzumachen, so werden in die sem Jahr dere its Leikungen erzielt, die benchtliches sportliches Können zeigen.

Dabet verzichtet ber BDM. nach wie vor bewuht auf bas berausstellen von Ginzelleiftungen, von Reforden. Jeber Steg gelingt burch Einfah einer Gemeinschaft, jeber Wetttampfift Mannschaftstampf. —

Mls Auftatt ber Obergaufportfefte 1987 fand im Belfein ber Reichsreferentin bes BDM., Trube Burtner, und ber Sauptreferentin im Amt RG., Obergauführerin Elfriede Blumenfaat, ber Sporttag in hindenburg in Oberichleften ftatt.

Doch laffen wir eine objektive Stelle — die "Schlefiche Tagespeitung" — weiter berichten: "In der oberschlesischen Grenzkabt Sindenburg fand am Sonntag das Sportsest des BDM., Obergan Schlefien, katt. Dreisig Untergruppen legten mit ihren besten Bertreterinnen eine einzigartige Leiftungsichau ber törperlichen Ertüchtigungsarbeit ab. Darüber hinaus war das Obergansportsest mit einer Beteiligung von satt 10 000 BDM., und Jungmäbeln eine großartige Heerschau der jungen weidelichen Generation Schlestens. Ueber 20 000 Juschauer waren Zeugen schöner sportlicher Wettsämpse, bei denen die Gemeinschaftsleistung in den Bordergrund trat.

In der Frühe bes Conntags maren bie letten Sonderzüge mit BDM. und Jungmabeln ber einzelnen Untergane in Sinben-

burg eingetroffen. Während im Friesenbad und in de Abolf-Hitler-Kampsbahn die ersten sportlichen Wettlämpse ausgetragen wurden, marichierten auf der großen Lagerwiese inmitten des an die Grünanlagen der Stadt Hindenburg heranreichenden Bolfsparts Gunidorswald über 6000 BDM.-Rädel und Jungmädel zu einer Rorgenseier mit der Reichsreserrentin Trude Bürfner auf.

Unter Leitung ber Reserentin des Obergaues, Gertrub Klichner, spielte die Instrumentengruppe des Obergaues eine händeliche Festmusik. Auch der plöglich einsehende Regen tonnte die dissiplinierte Haltung der Mädel nicht beeinträchtigen. Trugig in diesem Wetter flang das Lied "Unser die Sonne". In ihrer Ansprache widerlegte dann die Reichsreserentin einderinglich den Bormurf, die Hitler-Jugend sei feine gläubige Jugend. Gerade die nationalsozialistische Jugend sei die gläubigke aller Zeiten und werde alles daran sehen, die Aufgaben, die der Führer kellte, so zu erfüllen, dah die nachtommenden Generationen mit Achtung auf diesenigen sehen werden, die das Werf des Führers begännen.

Das am Bormittag in bem ibeal gelegenen Friesenbab burchgeführte Schwimmfest bes Obergaues brachte intereffante Schanvorführungen und Wettfämpse, Sunbert Sinbenburger Jungmäbel führten einen luftigen Massenstart vor. In ber viermal-50-Meter-Staffel ber Untergau-Gelbverwalterinnen, die
zwischen Rieber- und Oberschlesten ausgetragen wurde, tonnten
die Oberichlesierinnen als Sieger hervorgehen . .

Bor Beginn ber Sauptveranftaltungen bes Obergaufportfeftes am Conntagnachmittag in ber Abolf Sitler Rampfbahn in Hindenburg hatte ein Regen erfrifchende Abtuhlung gebracht.

Ueber dem Oval der muftergültigen Stadlonanlage wehten fast fünfzig Jahnen ber 33. und der nationaljogialiftifcen Bewegung. Bom Jelilager aus hielten die tausend attiven Sportlerinnen des BDM. und die fünfhundert Rabel der Rampsgruppe mit den Wimpelträgerinnen sestlichen Einzug in die Rampfbahn.

Die Führerin bes Obergaues Schlesten, Rathe Jatrzowstl, begrüßte unter ben Festeilnehmern die Bertreter ber Pariel und Behörden und ftattete bem Sobeitsträger von Sindenburg, Kreisleiter Bg. Ionas, sowie ber Stadtverwaltung und der Preuhag ben Dant ab für das besondere Entgegenkommen bel der Durchführung des Sportseites.

Was die Madel und Jungmabel der 53, nunmehr auf dem grünen Rafen der Kampsbahn im Weittampf und Spiel zur Schau brachten, war ein aberzeugender Beweis von dem im Obergau Schlesien erzielten Fort- schlitt in den Leibenübungen. Jur ichonsten Schaugestaltete sich die Lausschule, die Rugelgamnastit, das Boden-



Immer des gleiche Bild: Tausende und aber Tausende von begeisterten Zuschauern auf allen Sportfesten des BDM.

turnen, das Seilspringen, die Einzelschule und die Ballgumnaftit. Ein besonders farbenfrobes Bild gab die Mallenvorführung von fünfhundert BDR.-Räbeln, die in ihrer tleidsamen Tracht Freude an der Bewegung und an der spielerischen Formgestaltung bewiesen.

Bei bem icon am Bormittag jum Austrag gebrachten Mannicaftstampf ber ichlestichen BDR.-Führerinnen- bet bem ein Dreifampf mit Beitiprung, Augelftogen und hinbernislaufen zu bestehen war, fiegte die Mannichaft bes Obergauftabes Breslau.

Die 4mol-100-Meier-Stoffel ber Jungmadelführerinnen Schlefien brachte ben Bujchauern in ber Abolf-hitler-Kampfbahn fpannende Kampfphafen. Als Sieger ging ber Untergau Reife







Einige charakteristische Ausschnitte aus den sportlichen Vorführungen und Wettkämpfen des Obergaues Schlesien

in 58,8 Sefunden hervor. Auherordentlich interessant verlief bas Sandballipiel zwischen Sindenburg und Breslau. Bereits in der ersten Salbzeit tonnten die Sindenburger mit 1:0 in Führung gehen. In der zweiten Spielhälfte verbesserten die Sindenburger Räbel das Ergebnis auf 4:0.

Nach Beendlgung der Weittampfe und Borführungen, die von den Juschauermassen mit größter Anteilnahme verfolgt wurden, sprach die Reichsreserentin des BDR., Trude Buriner, zu ihren Mädeln, "Ihr habt eure Sache fein ge-macht!" anerkannte sto die Rannschaftsleistung des schlessischen BDR.

Roch einmal erlebten bann die 30 000 in der Abolf-Sitler-Kampfbahn das herrliche Bild des Aufmariches der BDM.-Mädel. Dann fand das glänzend verlaufene Sportfeft des Obergaues Schlefien feinen Abichlut mit dem Gefang der Nationalhymnen."

### Mädeldienst im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen

Von Obergauführerin Rosemerie Brüß
die Beauftragte für den Mädeldienst im DRL.

Die Mäbel aus dem Juhrgangen 1921 bis 1927 fieben fest hundertprozentig im BDM. und erfüllen dart freiwillig ben Olenst, den Bolf und Staat von ihnen als junge Rationalsozialistinnen zu fordern haben. Bon den Mädeln der Jahtgange 1916 bis 1920 aber fieht noch ein großer Tell obseits. Der Einiritt in den BDM. ift gesperrt, und es werden auch in Julunft nur alljährlich am 20. April unsere Jungmäbel in den BDM. aufgenommen.

Um 8. Mai 1007 haben ber Reichsjugenbführer und ber Reichs[portführer gemeinsam alle bisher nach außenkebenben Mäbel ber Jahrgange 1916 bis 1020
aufgerufen gum freiwilligen Räbelbienft im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen.

Aufgerufen -, nicht befohlen! Beil jeber, ber Glieb einer Gemeinichaft ift, und biefe Gemeinicaft ift unfer Bolt, blefer



Kleiner Schnappschuß aus dem Sportlager des schlesischen BDM

Gemeinschaft feine Ginfagbereitschaft zu beweisen bat. Richt burch eine einmalige Tat, die bann etwa ein Freibrief wäre für welteres Richtstun, sondern durch ein Bereitsein jum Dienen auf lange Zeit, auf Jahre.

Die Gemelnicaft, unfer Bolt und Staat alfo, wird eines Tages jeden Jungen und jedes Mabel, jeden Mann und jede Frau banach werten, ob und wie fie ju biefem Dienen bereit gewesen find.

Für den Jungen, auch für den, der nicht in der Sitler-Jugend gestanden hat, und für den Mann find Arbeitsdienst und Wehrmacht die beiden Möglichkeiten, in denen jeder einzelne sich der Gemeinschaft stellen und beweisen tann. Das Ergebnis dieses Sinsapes begleitet ihn dann durch sein ganzes Leben: Arbeitspah und Wehrpah.

Für alle noch abseitsftehenben 17. bis Lifdhrigen Mabel aber gab es bis seit noch teine Einrichtung, in ber fie biesen Bewweis und damit die Boraussehung für eine Wertung über-haupt schaffen konnten. Sie stehen eben abseits, ahne jebe bewuhte, sür fie selbst immer wieder fühlbare Bindung zur Gemeinschaft. Das Reichsjugenbgeset vom 1. Dezember 1936 gabe mohl eine Möglichkeit zum zwangswelsen Erfassen. Bon ber Anwendung vieses gesetlichen Iwanges wird aber bes wußt abgesehen.

Genau wie im BDR., so soll auch im Mabelblenft im DRL. freiwillig ein Dienk, eine Pflicht übernommen werben. Rut freiwillig tann einer jenes bedingungslose Befenntenis jur Schidsalsgemeinicast unseres Boltes ablegen. Rur wer die moralische Berpflichtung zur wirklichen Mitarbeit, eben zum Dienen, in sich spulte und ihr gehorcht, fann vor selnem Bolt bestehen. So soll benn sebes der heute noch auhenstehenden 17- die Lightigen Räbel soll sie über seinen eigenen Wert und damit über seinen Einsat sur die Gemeinschaft entificien.

"Die beutiche Jugend gehört dem Führeri" Das Geseh, nach bem H. und WDR. einst freiwillig angetreten find, ift heute bas Geseh der gesamten deutschen Jugend. Der Wille jum Einsah für Leiftung und Jucht beseelt alle deutschen Jungen und Mädel. Darum rufen wir ench deutschen Jungen und Mädel. Darum rufen wir ench deutsche Middel von 17 bis 21 Jahren, die ihr nicht dem BDM. angehört, zum Dienk auf. Wir wollen ein junges gesundes Bolt berandilben. Darum gilt auch für ench die Körperertüchtigungsspilicht des BDM. "Treibt Sport, trainiert eure Körper, werdet gesund und widerstandssähig und wachst so zu gesunden, einsahwilligen, selbstdewuhren Frauen beran", beiht es in dem Aufruf des Reichsjugendführers und des Reichssportssührers.

Der Dienstplan für diese Mabel wird beshalb so aussehen: In ben Commermonaten wird regelmäßig wöchentlich ein Sportabend von den Uebungsleiterinnen den DRL, in einem von den Rabeln selbst zu wählenden Turns oder Sportverein des DRL, durchgesührt. In den Wintermonaten sinden Lehrgänge im Sanitätsdienst durch das Deutsche Riote Areus, Luft und Gasschutz durch den Reichsluftschutzbund und Hauswirtschaft durch das Jugendamt der DAJ, patt, Die Organisation dieser Lehrgänge wird von den in den DRL. Gauen und Areisen hierfür besonders eingesetzen BDR. Führerinnen übersnommen, In jedem Jahr ift einer der genannten Lehrgänge zu besuchen.

Bestätigungen über biefe laufenb erfüllten Pflichten merben bie Rabel vom Mabelbient in ihrem Mitgliebsbuch erhalten. Rein Zenfurenheit foll es fein, sonbern ein Spiegelbild von ber Dienft und Pflichtauffullung feiner Inhaberin! Aus erfüllten Pflichten allein erwachen Rechte.

Wir alle haben den Jusammenbruch einer Zeit erlebt, in der jeder glaubte, Rechte geltend machen zu tonnen, ohne fich barüber Gedanken zu machen, dat er dafür auch Pilichten zu erfüllen habe. Biele von denen, die über diese Pflichten wohl nachdachten, fanden den Plat nicht, auf dem fie fte erfüllen konnten. Sauz bejonders galt das für die Rädel!

In der Mabelgeneration von heute fanden guerft den Beg ju dieser Pflicht die Rabel aus
dem BDR. Run wissen ihn auch alse anderen
Rabel — wenn sie guten Billens sind! Ueber
die Bedeutung dieses Appells wird sich jedes
Rabel, an das er gerichtet ift, im flaren sein.



Eben find wir noch mit Omnibusen durch bas nächtliche Berlin gesahren, durch helle und glanzvolle Strafen und durch duntle Wohngegenden, wo
die Menschen schon zur Rube gegangen waren, um
sich im Schlaf Kraft für den nächsten Arbeitstag
zu holen. In der Nähe der Deutschlandhalle stanben die Männer und Frauen an den Straßenrändern. Soldaten und Ivlipersonen, Sitterjungen und BDR.-Rädel, und grüßten uns, die
ttalienischen Führerinnenanwärterinnen und ihre
beutschen Dolmetscherinnen.

Jeht besinden wir uns in ber großen Borhalle bes Turnhauses auf bem Reichssportfeld, wo uns ber Reichssportführer Schlafe und Unterkunftstämme zur Berjügung gestellt hat. Die jungen Italienerinnen stehen in ihrer kleibsamen Umssom in Reunerreihen im geschlossenen Blod, vor ihnen die Führerin.

Die Begeisterung über die gut gelungene Beranstaltung in der Deutschlandhalle, wo die zutünftigen Balislaführer und sführerinnen in Anwesenheit von Staatssetzetär Ricci, dem Reichsjugends
führer und der Reichsreserentin des BDR., sowie
vieler geladener Gäste und Bertretern der nationalsozialistischen Organisationen einen Ausschnitt
ihrer körperlichen Ertüchtigungsarbeit und einen
Eindruck ihrer Lieder gaben, ift grenzenlos.

Auch wir find gepadt bavon. Der Abend war ein Beweis der kamerabschaftlichen Achtung zwischen der Jugend zweier Bölter, die beide nur das Ziel tennen, Dienst an ihrem Land. Deshalb ertücktigen sie sich, deshalb nehmen sie Strapazen und Unbilk auf sich, deshalb lernen sie Opfer ertragen.



Die Comnastif der Mädel zeigte, wie auch die Reichsreserentin des BDM. am nächsten Tag betonte, das für den Sport in der Mädelorganisation der Balilla die gleichen Anforderungen an Distiplin und Anmut gelten wie für den BDM. Dieselben Borführungen wurden von den italienischen Führerinnen-Anwärterlanen bereits im Frühjahr dieses Jahres auf einem großen Sportsest in Rom gezeigt. Trosbem haben sie noch iagelang vorher geübt. Aber der Erfolg war dann auch so groß, wie ste ihn nicht erwartet hatten.

Die Begeisterung über biefen erfolgreichen Abend tann fich nicht mehr ftelgern. Die Mabel fingen die Giovinezza und bas borft-Wesselleleleich, das fie am Abend vorhen gelernt haben. Dabel stehen fie in mustergültiger Ordnung und Dissiplin vor ihrer Führerin. Jest halt biese eine Rebe. "Ihr habt heute Italien Ehre gemacht, alle Ituliener waren heute mit ihren Gedanten bei euch", ruft fie ihnen von dem etwas erhöhten Stand auf der Areppe zu.

"Ein, ein, allala . . .", "Beil, Beil, Beil . . . " Grober Jubel bricht aus. Gie laffen alles hochleben, Italien, Staatssefretär Ricci, Deutschland, ben Reichsjugenbführer, die Reichsteferenstin und die deutsche Jugend, mit der fie schon in dieser kurzen Beit Freundschaft geschloffen haben. Irgendeine aus der Menge fimmt an, alle anderen fallen in ihren Ruf ein . . .

Dann flugen fie wieber eines ihrer volltonenden, etwas gestragenen Lieber. Draugen hat eine warme Juninacht den Tag abgelöft . . . Endlich gehen auch wir que Rube, und bie Pförtner können bie Pforten hinter biefem ereignisreichen Tag schlieben.

### Bufünftige Propingialführerinnen

pane — Brot, formaggio — Rafe. Uha, Brot und Rafe. Wir sigen bei Elich und ftubleren gemeinsam unfere italienisch gestrucke Speisefarte. Rur mühiam framen wir aus bem Gebächtnis unsere französtichen und englischen Schulkenntnisse hervor. Wie ärgerlich, daß man sie nicht wenigstens vorher rechtzeitig aufgefrischt hat. Im Geheimen nehmen wir uns vor, sie von nun ab wieder mehr zu pflegen. Englisch tonnen die wenigsten Italienevinnen, viele haben Französisch gesernt.

Reichsreferentin Trude Bürkner überreichte allen das Abzeichen der Hitler-Jugend als Ausdruck der Inneren Verbundenheit





Reichssportführer von Tschammer und Osten zeigte den Italienerinnen die gewaltigen u. herrlichen Anlagen des Olympiestadions



Jungfaschistingen mit ihren deutschen Dolmetscheringen während der Freizeit auf dem Wege zu Ihrem Guartier



Wir reden über die Schule, über die Sprachen, die bei uns und bei ihnen gelehrt werden, und erfahren dabel, daß Franzöfisch immer unterrichtet wird, Englisch und Deutsch dagegen als Wahlfacher freigestellt find. Eines von beiben muß aber gesernt werden.

Bom allgemeinen Unterricht bis zur Ausbisdung ber italientschen Bugenbildlich find sie etwa 175 Schulestinnen der "Accademia Femminde Fracisus di Orviero" 110 davon dursten mit nach Deutschland sahren. Immer haben sie es sich schon gewünscht, einmal Deutschland zu sehen, aber im Ernst haben sie nie daran geglaubt, das dieser Wursch wirtlich in Ersüllung gehen würde. Bis Ezzellenz Alcel ihnen so viel von Deutschland erzählt hat, das sie ihn mit ihren Briten bestürmten, sie einmal mitzunehmen . . . Und dann wurde das scheinbar Unmögliche wahr . . . Aun sind sie da und betrachten alles um sich herum mit glüchtrahlenden, erwartungsvollen Augen. —

Doch wir fprachen von ber Musbildung. Rach bem Befuch einer Mittele ober Soberen Schule tann fich jedes Mabel um Musnahme in ble "Accademia" bewerben. Rach Pratung ihrer eingesandten Papiete werden die Bewerberinnen in ein windiges Gomnaftitlager einberufen, bas mit einer sportlichen Pralung endet. Gleichzeitig mulfen fie einige schriftliche Arbeiten anfertigen. Dann wird über die Aufnahme entschieden.

Orvieto ift ein tleinen Städichen, etwa eine D-Jug-Stunde von Biom entfernt. Dadurch, bag en auf einem gröheren Sügel liegt, haben ble Afabemistinnen in ihren neuerbauten Bohnund Unterrichtsräumen nicht fo ftart unter der Sige zu leiden. Die Ausbildung zur Provinzialführerin der Balilla dauert
zwei Jahre. Reben dem Sport und dem Symnaftinnterricht
fowls verschiedenen Aurien in Sauswirtichaft, Erfter Silfe, Arantens und Säuglingspflege, die alle von eigenen Lehrerinnen seiellt werden, referteren regelmähig Profesioren aus
Rom über wichtige Gebiets der Politif und der Bolfswirticat.

Rach einer Abichluhpelifung unterfteben ble eingeseten Prooinzialführerinnem ihren zuständigen Profibenten der Balilla,
die etwa unteren Gebletssührern entsprechen. Bon blefen ethalten fie auch ihre Anweitungen. Der Dienft in den Balilla,
zu defien Führung in den tieineren Einheiten vielfach Lehrerinnen mit herangezogen werden, erftreckt fich fast ausschlieblich auf die oben angeführten Arbeitogeblete.

Reben ihrem Baitnabienst geben die Provinzialführerinnen wöchentlich 26 Stunden Turnunterricht an Mittelichnien. Die e Berquidung bon Dienst in ben Einheiten und Schule ift für die Italienische Organisation bezeichnend. Unsere Dolmetscherin, die ehemalige Landesführerin des BDM. in Italien, erflärt uns, daß der Dienst zum gröhten Teil im Anschlut un die Schule geleistet wird, und daß das Einsammeln des Mitgliedsbeitrages und über die Organisation der Schule geht. Ein bezeichnendes Beispiel für die Berichiedenartigielt des Wegen, den beide Bölfer ihrer Eigenart und ihrem Wesen entsprechend beschritten haben.

Viel Anerkennung fanden die Italienischen Jugendiührerinnen-Anwärterinnen mit ihren hübschen anmutigen Bogen-Ubungen



### "Miles für ben Duce . . ."

Strahlender Sonnenichein über bem Reichssportfeld! Det Reichsjugenbführer und der Reichssportführer haben auf den Stadioniertaffen die Bertreter der Jugend zweier Bölfer zu fröhlicher Scielligfeit geladen. Immer wieder müljen wir zu dem Tisch mitten unter uns hinsehen, wo fich Stoatsletreiba Ricci, Baldur von Schirach, unsere Reichstesentln, der italientsche Botichafter Artolico, die Führer der falchistischen Organisation in Deutschland und die englien Mitarbeiter des Reichssugendführers in frobent, angeregtem Gespräch unter halten.

Die Kapelle ber SA spielt italienische Relodlen, Unsere itallents ichen Gatte summen leife mit. Dahinten tauchen bunte Koftilme auf. Die jungen Italienerinnen tommen näher und ber grüßen ben Kelchejugenbführer und Ezzellenz Ricci. Gleich were den sie in ihren Originaltoftilmen siglianische Tanze tanzen. Rach einer Rufit, die une im Gegensat zu ihren Liebern seltssam melodienarm erscheint, dreben sie nun Figuren, die auch in unseren Tanzen wiedertehren. Aber bann entladt das Tambonrin den Rädeln Bewegungen, die die subliche Art verraten. Die Farben der Koftime find fast zu grell für unseren graublanen Himmel; wir densen unwillsätzlich an das tiefe Blau eines stiltanischen Himmels

Bei ben Liebern ber italienischen Studenten und Studentinnen erinnern wir uns an einen, bas wir in ben lehten Tagen bes biteren von ben Möbeln gehört haben, und bas eima mit folgenbem Gebanten ichlieht: Wenn Riect ruft, bann tommen wir alle . . .

Bir fnüpfen an bie Lieber an, die wir gestern abend in der Deutschlandhalle von den Stallenern hörten, und fragen unseten italienischen Tischgast, ob auch er mit seinen Ramertaben bas Lieb auf Ricci fange. In einem Rauderwelich von Englisch, Bentich und Stallenisch muß er und wohl nicht techt

Im Rahmen der eindrucksvollen Veranstältung der Italienischen Jugend seigten die Jungfeschistinnen Schaußbungen mit Reifen



Gesamtzufmersch der Jugendführer und Jugendführerinnen der drei frechistischen Akademien in der Deutschlandhalle





Die Jugendichter und Jugendichterinnen Italiens marschleren am Führer vorbei, links vom Wagen sehen wir Exzellenz Ricci

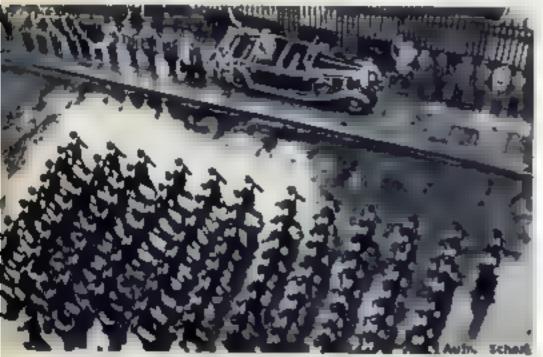

Adolf Hitler schreitet die Front der Jungfaschisten ab, die auf dem Wilhelmplatz zur Huldigung vor dem Führer aufmarschierten



Der Führer begrußt die Jungfaschistinnen eis die Jungen Repräsenjanten der uns befreunderen Italienischen Nation

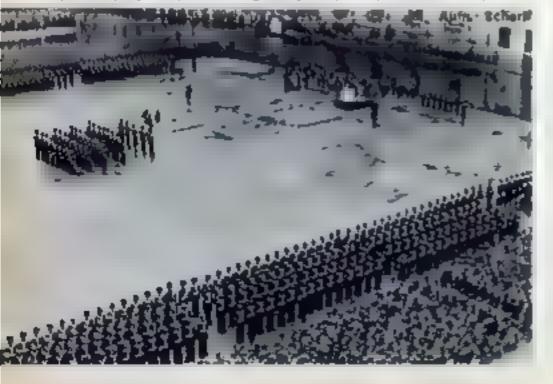

verstanden haben, denn er antwortet: "Bir alle, die Mädel und die Jungen, Ezzellenz Ricci, die Difiziere und das ganze italienische Bolt, wir arbeiten alle nur für einen, und das ift der Duce."

### Deutich - italienifc - dinefilc

Es hat fich auf bem Reichssportselb fcnell herumgesprochen, bah die italienischen und deutschen Dladel heute vormittag im Ruppelsaul zujammen fingen und mufigieren. Dit immer mehr Zuhörern füllt fich die Galerie.

Es ift ja gewiß tein alltägliches Bild. Da fteben bie italientichen Stubentinnen in ihren blau-weiß fazierten Aleibern mit den großen weißen Aragen und ben hoben Manichetten, gut ausgerichtet in einem geschlossenen Blod. Bor ihnen die beutschen Mäbel mit ihren Infirumenten.

Gerade hat unfere Reichereferentin bavon gesprochen, bag wir uns anftatt mit verftandniebereiten Worten, über die wir leiber nicht alle verfügen, heute auf der Stene der Musit zustammenfinden wollen, und bag biefen Gingen und Musiteren ber benischen Rabel zugleich ein Dant sein soll für die sportischen Borführungen der Italienerinnen vom Abend vorher in der Dentschlandhalle.

Begeistert werben die Worte der Reichsteferentin von den Italienerinnen betlatigt. Unter der Leitung von Hauptbannfuhrer
Blumen fact beginnen die deutschen Dlädel mit einem Begrüßungslied. Boll hallt es durch den gewaltigen Roum. Bei etwas Spielmusit und dem Lied "Co blies ein Jäger wohl in lein Horn" wächt die Begeisterung der Italienerinnen. Eine Welle der Herzlichteit schwingt von Gruppe zu Gruppe. Dolmeticherinnen, BDR.-Rädel, sorgen für das Berkändnis des Liedcharatters.

Dann fingen bie Italienerinnen; bie beutichen Mabel erfahren, bag in bem eben gehörten Lieb der Ablauf bes abejfintichen Arleges beschrieben wird. Inzwischen find leife, um nicht zu ftoren, zwei dinefifche Frauenführerinnen bingugetommen und haben fich zu ben beutichen und italientichen Führerinnen gejest.

Blet ju raich vergeht und die Zelt. Zum Abichluß wollen wir unter bem Jubel ber Italienerinnen und der herzlichen Freude der beutichen Mäbel ein gemeinsames Lieb fingen, "Bon Lugern nach Rägis zu, bollabril, hollabrio, braucht man weber Strumpf noch Schuh, bollabrit, hollabrio . . ." Mehrstimmig wogt es burch ben Raum. Ich fige neben einer Chinefin. Ein Seitenblid! Tatiachlich, auch ber Ferne Often mirb von unserer Freude über die Jugend und koer bas Leben angestedt . . .

### Der Gubrer an ble Jugend Staliens

höhepuntt ben großen Erlebniffen Deutschland mar ber Borbeis marich am Bubrer und Reichstangier, mar die Rundgebung und Suldigung ber italienischen Jugend auf bem Wilhelmplay, maren die Worte Adolf Sitlers:

"Junge tialienische Rameraben! Ich freue mich, bag to Sie heute auf biejem Plat in Berlin begrüßen tann. Sie find zu Bejuch in ein Reich getommen, daß von benfelben Prinzipien und Ibren beherricht wird, wie Ihr eigenes Land. Italien und Deutschland haben unter ähnlichen Boraussenungen einen Weg zu finden gelucht und haben ihn gefunden: einen Weg, der aus nationaler Schrie und bamit, wie wir missen, zum nationalen Recht führt.

Bor allem aber führe uns in biefer Belt bie gleiche Abe wehr aufammen gegenüber einer ber größten Weltgefahren, bie es gibt, gegenüber dem Bolfchemtomus. Es ist für uns ein beglüdenbes Gefühl, zu wissen, baß in Italien ebenso wie bei uns ein Land in Wehr und Maifen aufgebaut ift, und daß biefes Bolt nun seine Jugend als Repräsentent hier nach Berlin geschickt hat.

So wie das deutiche Bolf ftolz und glüdlich ist auf seine Jugend, so fann auch das italienische Bolt stolz und glüdlich auf seine Jugend sein! Auch das ist etwas, was und verbindet: eine Jugend, die Ideale hat und die bereit ist, für diese Ideale zu seben, und, wenn notwendig, auch für sie in den Iod zu geben! Das ist str uns eine kolze Ertenntuis. Ich sann euch in diesem Land nicht besser willsommen beisen, als daß ich euch erkläre: Millionen und aber Millionen sehen in euch die jungen Repräsenstanten beiten einer uns befreundeten Ration! Seis euch !"



Ich fige bei herrlichem Wetter amifchen ben Grandadern bes Schaftaufes von Mult, einem Sof am Rollafjörbur. Ich habe brei Bochen Ferten und bin mit Ploner BDM. Rameradinnen füdmätte über die Belbe gefahren . . .

Sonnabend nachmittag hatten wir in Daft unferen Rudfad gropadt, bas Reitzeug angezagen, und bann ging es los. Bunachft festen wir mit bem Rabn über ben Reptjatjord nach Reptjatjordur. Dort mobnt ber Bauer Magnus, ber uns führen und bie Pferde feiben wollte.

Er hatte die Pferde auch icon alle in die Surde getrieben, und als wir tomen, murben gerade die Bufe nachgeiehen. Bis die Pferde gesattelt waren, bat man uns jum Kafter hinein. Witt sagen mit Magnus um den Tiich, während die Sausfrau bin und her lief, uns bediente und babeiftand. Das ift hier so Sitte.

Rutz por fünf brachen mir auf. Die Atfen und die Rudjade trug ein Padpierd, das fich baran gewöhnen follte, mit anderen Pierben zu laufen. Als Johlen war bas Padpierd ichwarz geweien, barum nannte man es Rabe. Run hatte es ihnen einen Streich gespielt und war völlig weitz geworben.

Als erfter titt Magnus auf einem roten Pierd, ben welfen Raben führend, bann Inge auf einem braunen mit duntier Mahne, hinter ihr Erita auf einem buntlen Pferd, mit bem Padpierd an der Leine, bann ich auf einem fast schwerzen Pierd mit fast weihen Ohren. Wingling hieß es. Lotte hatte ein leuchlend braunes . . . 28 Sufe flopften abwechleind auf ben Boben und flimperten über die Steine. Sieben Pierde Iragelten steit ben Berg hinan, die plohilch die Landichaft weit und ichon vor uns lag.

Sowie der Weg es erlaubie, eliten wir icharf. Jest lieben wir das Padplerd laufen, es dieb von feldit hinter uns. Die Reldenfolge der Relter anderte fich mehrmals. Zeitweilig führte auch ich an. Das dauerte so lange, die ich mich einmas perkranzt hatte and der Isländer sachend an wir vorüberritt Da mußte ich das Padplerd schnell wieder auf den richtigen Weg treiben, denn es war mir gefolgt. Mein Plerd war temperamentvoll und steilig, dabei sehr solgsam und gut zugerritten, mit welchem Trab und einem schönen Galopp. Eigenartig spielten immer seine weißen Ohren.

Juerft ging unfer Weg über den Sobenjug hinunter jum Ifafjord. Un vier Sofen tamen wir vorbei. Ich tannte fie icon von der Sonnenwende bet. Der Ford war wunderbar blau. Weit drüben schwamm ein leuchtend weiher Schwan. Rechts fliegen die Berge hell an, und darüber jog fich ein Marblauer Simmel. Von ber fintenden Sonne frahlte die Erde . . .

Am Enbe bes Tales fletterte ber Pfab am Sang entlang, fo daß zeltweilig mohl wenig zu retten gewesen wate, wenn bie Pferde einmal gestolpert waren; aber die ftolpern nicht! Es ift ein herrliches Gesühl, so hoch über dem Waser im Sattel zu figen.

Um Talende munbete ein Flukden in ben Ford, über beffen verzweigte Arme find wir hinweggeritten. Das Waffer war flach, die Pferde trabten luftig, und uns machte es einen machtigen Spag. Drüben ging es wieder boch bis gum nachften Bluftal

Dort lag ein verlaffener Sof. Bo früher bie Sauswiese mar, ftanb bas Gras noch besonders gut, und unfere Pferde durften grafen. Das Baffer tropfte nus ihren langen Schweisen. Wir satielten nicht ab und lieben die Zügel schleifen, sonft maren uns die Bferde meggelaufen.

3ch fonitt Brot auf einem Stein. Inge ftrich es, und alle aben. Inbeffen froch der Schatten des fenfeltigen Ufers ichnell am Sang hinauf und über uns hinweg. Die Sonne beleuchtete nur noch die Spigen der Berge und fant bann ichnell.

Rachbem wir ben welhen Raben, ber fich nicht fangen laffen wollte, erwischt hatten, fahen wir wieber auf und ritten ben Berg binauf. Der Weg ging bin und ber, über kleine Bluffe und Wafferfälle. Die Farben waren wunderbar. Der himmel ichien burchfichtig blau. Ein leuchtenbes Wafferband lag vor dem duntlen Gefeln, das hier und ba von einer toten Schicht burchjagen war. Die Moossieden leuchteten grun wie baserfte Buchenlaub.

Unfere Pferbe waren unermüblich, flelhig und geschickt. Meines war offenbar das beste. Wie waren alle zusammen sehr froblich. Zeltweilig sangen wir gemeinsam, aber meist sang feber für sich. Ragnus, der Islander, summte ein islandliches Lied. So tamen wir immer höher hinauf, die wir noch einmal turz Raft machten und die Pierbe den Steilhang hinauführten. Oben waren wir alle ganz überrascht, denn wir waren nun auf der hochhelbe, Wir hatten und das ganz slach vorgestellt und sanden seht eine lebbast bewegte Landlichaft. Aleine, schroffe Silgel mit schnellen Wasserläusen, Moore mit leuchtend grünem Moos und Wallgras lagen vor uns. Dann tamen Schotterhalben, wieder ein Moor und glänzendes Wasser. ... Ran fann sie ja nicht beschreiben, die herbe Schönheit und die Reinheit der Farben . ...

Wir ritten gang ohne Weg und Wegmarten, boch Magnus wies bie Richtung. Zweimal jeigte er neben fich auf ben Boben. Wir faben noch Spuren vom letten Ritt über bie Beibe. Ein erftaunlicher Ortofinn . . .

Es murbe duntier. Man fab hier und ba Steine burch bas Blau leuchten. Die Pferde maren ichnell gelaufen. Einmal batten fie oben grafen durfen. Nun ging es ben Sang hinsunter ins Ial. Ich führte zwei Pferde. Ihr warmer Atem freifte meine hande. Das Scharren und Ruticen der Bufe über Stein und Schotter vertiang vor dem Raufchen des Fiustes und seiner vielen Wasserfalle. Zwijchen ftelien Bergen glänzte und atmete der Fjord.

Die Pferbe ichienen teine Milbigieit zu kennen, bean als wir wieder auffagen, trabten fie gleich icharf los. Ohne angetrieben zu werben, fleien fie im Galopp, wo immer ber Weg es ihnen erlaubte. Die Dunfelbeit, die mir das Sehen orichwerte, ftorte fte gar nicht. Sie gingen jo sicher wie bei Tage.

Dann flieg ein Saus vor uns auf: Muli, für heute bas Biel. Wir fatteiten ab, mahrend Dagnus in den Bof ging um feine Schwefter, die Hausmutter, ju weden. Ingeborg bief fte. Wir wurden bineingebeten.

Es war nachis zwölf Uhr. Die Hausfrau brachte Milch und gestrichene Brote. Es schmedte uns herrlich nach dem weiten Ritt, und ben Pferben würde es wohl auch schmeden . . . Sie hatten sich nur ein bischen geschüttelt und waren bas Tal aufwärts gezogen. Wir frocen gleich ins hen. Es war sehr warm, benn hier wird nicht so trocen eingesahren wie bei uns, und es soll etwas gären. Wir schliefen natürlich gleich.

Um Morgen wedte uns Magnus. Es war Sonntag, und die Sonne richtete fich auch danach. Breit fiel bas Licht herein. Wagnus ftand in der Tür und lachte uns ans. Er fand uns wie Schafe, weil das heu überall lang an uns herunterhing. Roch der Mahizelt brachen wir auf. Magnus und Erna ritten mit fieben Pferden heim. Bobo, der zweite Sohn von Inge-



borg, führte une. Wir famen burch einen Sof, ber ausgeftorben zu feln ichien. Bald ichloh fich uns ein langer, eima 22. bis 24fahriger Buriche an, Wie fich fpater zeigte, war es Chriftin, ber Politreiter.

Junachft ging es mit bem Flut im Tal feewarts, bann bis an ben Berg heran. Sier machten wir eine turge Raft, tranten, plitteten Beeren, begudten bie Rarte und fanden, hier wo der Berg bireft nom Waffer auffteigt, einen auterft feilen und bejdwerlichen Weg.

Es war heiß. Wir Riegen ohne Raft hinauf und fragelten gleich wieder hinunter. Manchmal flefen wir wie toll über die rutichenden fteilen Schatterhalden, in beren feinen grauen Ries die Juhe einfanten. Rleine Weidentochen blühten hier am hang. Der Bild von oben in bas Tal war wundervoll. Bligende Wafferbander burchzogen das grune welte Tal. Daswijchen lag ber hof und die fleine Rirche. Bleie weidende Pfetde faben wit von den herbeigeftrömten Bauern

Mis wir drüben hinaufftlegen, foben wir meit über bem Meer lat und icon bie Gescfellsneh und ben Gescfellnesjotul, Die Entfernung betrug immerbin bis ju Botull hundert Allometer.

Rach bem Gottesbienst gingen viele Leute in das Mohnhaus, um Kaffee zu trinten. Es ist hier Sitte, dat jeder hereinlommt und teintt. Auch uns bat man hinein. Die Rüche war nur wenig von dem lieinen Torffeuer erhellt. Birtenreisig, Torfund Schafmist wurden hier gebrannt. Der herd war aus Steinen gesett und mit eisernem Fenerloch und herdplatten versehen, Die Wände waren aus Torf, sauber und schoffen. Die Stude, in die wir gesührt wurden, war klein aber sauber.

Um ben Tilch fahen die, die Play gefunden hatten, — auf bem Bett die, die noch warteten. Sie bestaunten uns unverhohlen. Ingebibbeg war beute die Seele dieses Haushalts. Sie stand in der Speisekummer, schneit Auchen, verteilte ihn auf die Teller, überwachte, daß die gebrauchten Tassen wieder abgewalchen wurden.

Gegen Abend, etwa um zehn Uhr, brachen bie Leute, mit denen die Jungen reiten sollten, auf. Bado verpaßt etwas den Anschluß, und als sein Pierd sich allein sah, wollte es nicht vom Fled. Schließlich ritt semand wit ihm, da ging es.

Wir mußten lange auf unfere Pferbe marten. Ich betam einen etwas muben Schimmel. Run ging es wiebet ben Berg binauf. Por mir Itef ein fleines, reizendes Fohlen. Es war luftig ju sehen, wie es fleißig tippelte, wie es die Rase sentte und schnaubte, wenn es über einen Basserlanf ging, und wie es marchmal ein bischen galopplerte, wenn es von meinem Schimmel einen Stubs betam. Es war aber mübe und hielt ben Jug etwas auf. hin und wieder wieherte die Stute nach ihm, und es antwortete.

Bor und hinter uns maren viele Relier. Alle zogen ben freilen Berg in Serpentinen hinauf. hier und ba haben fich die Reiter und Pferde als Silhouetten gegen den hellen Racht-himmel ab. Ich mar fehr mübe und schlief zuweilen saft auf dem Pferde. Bett schen wir ab und trieben die Pferde bergab vor uns her. Es wurde ichon wieder hell. Um fünf Uhr waren wir in Rusi. Das Abendbrot stand auf dem Tilch und ichmedte herrlich. Dann froch ich auf den Biwa und rollte mich zusammen . .

Frau Ingibiborg wedte uns, als fie ben Poftrelter über ben Berg tommen fab. Die Pierbe wurden aus bem Stoll geholt, gefattelt und ber Rudfad hinten aufgebunden. Bu diefem 3med ift an allen Gatteln eine Berlangerung, ein fleiner Gespädiattel.

Man münichte uns gute Jahrt nordwärts, und wir ritten nun hinter dem Paftmann ber. Er hatte eine schone kleine Schimmelkute. Wir reiften noch zu zwei Soien und holten die Paft, auf dem einen Sof auch noch ein Pferd , . , Auf dem andern haben wir einen Sattel dazu geliehen. Dann ging es hinauf zur Seide. Diesmal war der Weg gut zu erkennen und durch viele Wegmorten dezeichnet, wein Pferd allerdings war nicht so gut wie Ruhling. Es war auch schändlich helh für die Pferde. Mit dem Christin vertrugen wir uns gut. Wir erzählten uns dies und das, so weit es bei meinen geringen Sprachkenntnissen möglich war. Etwa um drei Uhr sprangen wir aus dem Sattel, gaben ihm die Arensen unserer belden Bierde und verabschiedeten uns.

Wir wanderten nun ju Sub weiter. Am erften Saf gingen wir vorbei, festen uns an einen Boch, aben, tranten und ichliefen ein bigden. Als wir aufwachten, fab es nuch Regen aus . . . Der tam auch gleich.

Unterwege fanben wir in einer Rige in einem Felfen eine Kleine Tur. Ale wir fie neugierig bifneten, war ein winziger Raum mit viel Ben ba. Wir hatten viel Luft, bineinzufriechen,



aber bie Umgebung war mit Schaffellen, Pferdeichadeln, Sufen und vielen Anochen unbeimlich gefdmudt.

So gingen wir weiter und tamen gegen fieben Uhr an einen Sof, fehten uns an die hofmaner und überlegten, ob wir mohl beneingeben und um ein Rachtlager bitten sollten. Da waren auch ichon die Leute vom hof und gudten über die Maner. Sie baten uns zu einer Talle Raffee. Bor der Tür ftand ein alter, blinder Mann.

Wir tamen burch bie Ruche die Leiter hinauf in Die Badftube. Geche Betten befanden fich rings unter ber Schrägung bes Dachen. Auf einem fat eine Greifin, Sie fpann braune Schafwolle. Der bitabe Greis tom die Treppe hinauf, toppte herüber zu ihr und setzte fich neben fie. Er erzählte ihr, bat es regnete, während bas Spinarad surrte. Die Rate hatte fich eingesunden und sah mit halbgeschlossenn Augen ba.

Wir hatten an dem fleinen Tifch Blat genommen und faben zu unserem Erhaunen ein Radio. Wir befamen dich Milch mit Zuder, dann Koftee und Keln. Danach fies der Mann es sich nicht nehmen, uns über den Fjord zu seben und drüben auf dem Hof um Pferde für uns zu ditten. So ritten wir denn wieder ein paar Kilometer die zum nächsten Hof. Da wollte man und andere Pferde geben, aber wir nahmen fie nicht. Es war Senardeit, und nun zwang der Regen zur Rube, und alles würde sich freuen über den notwendigen Schlaf...

Wir wanberten welter. Leife, unaufhörlich tiefelte ber Regen aus ber Dammerung herab. Wir waren frohlich, auf einmal gat nicht mehr milbe, fangen in die Stille hinein und bachten ein wenig an euch in der Belmat . . .

Es wurde nun erft richtig duntel, und wir muhien vorfichtig geben, damit wir uns nicht Sals und Beine vertnazien. Ich wurde langiam mube. Schlieflich ftedte fich die Reptjanes wie die Rase vom Zwerg Rase hervor und ichien länger und länger zu wachsen . . , Aber einmal hatte fie dach ein Ende, und wenn wir nach so langsam gingen. Gang sremd sah fie eus. Der Dampf aus den Quellen ftieg geifterhaft in die Duntele heit auf.

Wir gingen nun hinüber zu bem Sof. Die Kuche war warm. Bir legten uns gleich nieder und ichliefen mächtig schnell ein. Es war ichon ein Uhn. Weit war heute der Weg und unenblich foon.

Beige Bertmenn.

# Neues in der Sozialen Mädelarbeit

In der Sozialen Rabelarbeit murben von Beginn an bie Aufgaben angepadt, beren Lölung innerhalb ber gesamten Aufbauarbeit des Boltes notwendig find, und beren Erfullung und prattliche Auswirtung einer großen Gemeinichaft bienen. Deshalb gelten auch alle Mahnahmen des Sozialen Amies der Reichsjugenbführung und bes Jugendamten der DAH, nie einem Kleinen Areis von Rabeln, sondern der gesamten deutschen Midbelfcaft.

Co hat fich die Mabelarbeit im Gozialen Umt ber Reichejugendillheung in ben vier Jahren neben der torperlichen Ertuchtigung und der weltanichaufichen Schulung zu einem bet wichtighten Sauptreferate den BDR, entwidelt; die einzelnen Arbeitagebiete innerhalb des Aufgabenbereiches tonnten im Laufe der Zeit ausgebaut und erweitert werden.

Besonders auf dem Gebiet der Mabellanddlenkarbeit baben fich in den vergangenen Bochen Renerungen ergeben, die seine berufspolitifche Bedentung hervorheben. Befannt ift die fürzlich ersussene Berfügung, das die sandliche hausardeitslehre im Rädellanddenst abgeleiftet werden fann. Die hausarbeitslehre ist Rote frundlage ju fak jedem landlichen Berus.

Wenn die Niddel bisher in eine Einzelftelle zu einem Bauern gingen um bort in der einfährigen hausarbeitslehre die praktischen Arbeiten der landlichen hauswirtichaft zu erlernen, so steht ihnen nun der Rädellanddienst offen, der ihnen weit mehr gibt, da die Rädel hier in eine Gemeinschaft einbeschiosen sind und im Landdienstheim ständig von einer Landdienstständig, das diesstführeren betreut werden. Es ist selbstverständlich, das der Erzieherische einer solchen Rädelgemeinschaft eine große Bedeutung für das einzelne Rädel und seinen Beruf hat.

Bleifach fann man jest die Mädellandbienkgruppen geichloffen in ihrer vorgeschriebenen Arbeitstleidung sehen, und bei dem im Angust geplanten Landbien treffen ber Mabel in Anwesenden Bendeten melder perentin bes BDM. werden die Mädel zum erkenmal in dieser Aleidung antreten. Auch die hetmfrage, die bei der Errichtung der BDM. Landdienstgruppen eine der vordringlichten Aufpaben war, hat in sehr vielen Fällen Ersolge zu verzeichnen, zumal sich der Mädellandbienst durch seine hervorragenden Leistungen bewiesen hat. Wir sinden heute auf den Dörsern Mädelheime, die als vordilblich dezeichnet werden mülsen. Durch eine Bereindarung mit dem Amt Weltanlchaultche Schu-

lung ber Reichsjugenbführung nehmen die Landbienstführes einnen des zuständigen Obergaues des BDM, an den weltsauschaulichen Rurzschulungen der Untergaue teil, so das fie auch weiterhin fählg find, die ihnen anvertrauten Landbienstemadel weitenschaulich zu erziehen. Die Landbienstschrerinnensichte in Diedersdorf dei Beelin führt auch laufend Kursedurch, um für die vielen nen entstehenden Mädellandbienstenungen die geelgneten Führerinnen zu schulen.

Aber nicht nur burch ben Rabellandbienft wird bem grahen Rongel an landwirticaltichen Arbeitstraften abgeholfen. In allen Obergauen haben bie Obergauführes rinnen die Einheiten bes BDR. jur Erntehtliger und haushaltungsichulen bes BDR. werden an einem bestimmten lag in der Wabeln in ben Einheiten ift Gelegenheit gesowahrt auch den Rabeln in den Einheiten ift Gelegenheit gesowahrt auch den Rabeln in den Einheiten ift Gelegenheit gesowahrt einem biete Unmeldungen an. Es hat fich bereits gezeigt, das sich eine noch gröhere Anzahl als im vorigen Jahr fur die Einbringung der Ernte zur Berfügung ftellt.

Bon ben einunbzwanzig bipher porhandenen Baushale tungsiculen bes BDR, haben biefenigen, bie icon ein Jahr bestehen, die Pautliche Anerkennung erhale ten, und es ift ju ermarten, bag die Ubrigen Offern 1938 Raatlich anerfannt merben. Gin befanberer Bertrauensbeweis ift ber turmartifden Baushaltungsichule bes BDM, in Reugelle von ber Regierung juteil geworben. Det erfte Gonber. lebtgang für bie Musbifbung tednifder Lehrerinnen an fanblichen Bolts: unb Berufo foulen, bie ber Reiche und Preugifche Minifter für Biffenicoft, Ergiebung und Bolfebildung errichtet bat, tonnte in Diejer Daushaltungnichule bes BDMR. groffnet werben, Der Reldsjugenbpreffebienft ichreibt bagut "Die Bufammenarbelt des BDR.-Dbergaues mit ber Regierung bewelft, mie mejentlich ber BDM, als Erziehungsfattor in Diefer Conberausbilbung ber tednifden Lebretinnen in Grideinung tritt. Die Mufftellung und Durchführung bes Lehrplanes ift ber Baushaltungsichule bes BDM. von ber Regierung übertragen worden und flegt in Sanben ber bier tatigen Lebrfrafte, Die famtlich aus ber BDM. Arbeit tommen,

Insgesamt 21 Mabel im Alter von 10 bis 21 Jahren find in einem besonderen Heim in der Rabe der haushaltungsichule untergebracht. Sie kommen zum gröhien Tell aus dem BDM, aus dem Landiahr oder dem Arbeitsdienst und find hauswirtsichaftlich vorgeblidet. Es ist selbkverständlich, dah fie sich gung in das Leben und den Betrieb der BDM. haushaltungsichule einfügen. Der disherige Verlauf des Sonderlehtganges bei den auszuhlidendem Wädelu zeigt ichen seht einen wesentlichen Erfolg, der insbesondere darin zu sehen ist, dah fie in einer Haushaltungsichule des BDM, einen Schuldeirleb kennensteinen, der nichts anderes als nationalspialiftuch und damit vorbildlich ist und ihnen von allem für ihre künftige Tötigsteit zichtungweisend sein muß."

Rach wie vor arbeitet ber BDM, insbesonbere auf bem Geblet ber Aindertagenftättenarbeit eng mit ber Ris. Golfswohlichte jusammen. Eine große Anzahl geelgneter BDM. Führerinnen und Mabel find in ben Erntes und Industriefindergarten ber RSB, als helferinnen eingesest worden. Durch eine besondere Berfügung ber RSB, haben bie besten und sahigsten von ihnen die Gelegenheit, eine verstützte Rindergartnerinnen als Rindersgärtnerin verschaufen, die ihnen die staatliche Anersennung als Rindergartnerin verschafft.

Auch in diejem Jahr find bie Freigeitlager, die ber BDM. und ban Jugendumt ber DUF, burchjuhrt, errichtet worben. Gie geben ben Rabeln aller Berufe mieder bie Geslegenheit, gegen einen geringen Roftenaufwand einen finnvollen Urlaub in ben ichanken Gegenben Deutschlands und in ben besten Jugendherbergen zu verbringen.

So hat die Soziale Midbelarbeit in diefem Jahr mejentliche Fortichritte gemacht. Der weltere Ausbau ber haushaltungs- ichulen ben BDR., bes Landbienftes der Madel in der HI. und anderer Arbeitsgeblete wird zu erwarten feln; in Jusammenarbeit mit den verichtebenen Stellen wird der BDM. auch weiterhin das Berufo- und Arbeitsleben der werktätigen Rabel gestalten und ordnen.

Bilbegarb Romnesti.

## EIN BESUCH BEI MILLY STEGER

Mit etwas Mopfendem Bergen ftand ich vor bem unichelnbaren Türichtlo: Milly Steger. Noch beim Alingeln überlegte ich mir, was ich bie Künstlerin in der furgen Stunde alles fragen wollte

Doch es tam anders. Mit Marer und froher Gelbstverständlichteit führte mich Millin Steger in ihre Bohnung, und nach wenigen Minuten fasen wir uns gegenüber, als ab wir uns ichon lange gekannt hätten.

Um une herum ftanden halb im Duntel viele ihrer Blaftiten; ich fpurte ihre Unmut, ihre Rube, ihre Rraft, ohne vorerft bie Einzelheiten gu erfennen.

Dann ergählte Milly Steger, ergählte in ihrer fnappen, einjachen Art, wie fie baju gelommen ift, ihrem inneren Schauen Form ju geben.

"Ich bin Rheinianberin und wurde in Elberfelb geboren. Sie tonnen fich taum vorstellen, wie schwer es damals einem jungen Widden gemacht wurde, wirtlich ernsthaft und mit ganzer hingabe einen Beruf zu ergreifen. Dan es außerbem noch der fünstlerische sein mußte, konnte mein Bater gar nicht begreifen. Ich zeichnete und matte aber allen Borwlirfen zum Troh."

Milly Siegers feines, energiiches Geficht beträftigt biefe Warte. Ale fie fortiabrt, muß ich nur immer ihre berebten Banbe anichauen, "Eines Tages war es fo weit. Ich legte bem allgemein gefürchteten und frengen Projefior Karl Janjen in Dilfelbarf meine Arbeiten vor — nun wurde alles gut.



Frau Milly Stages bei der Arbeit am Insterburger Ehrenmal



Profeffor Janjen glaubte an meine Begabung, er fprach mit meinem Bater und holte mich ju fich in fein Atelter.

Hier befam ich jum erftenmal in meinem Leben Ton in bie band, fpurte bas beglüdende Gefühl beim Aneten und Formen - und tam nie mehr bavon los. Endlich hatte ich bas Mittel gefunden, um bas auszudruchen, was ich empfand.

Professor Sanfen mar mir ein guter Lehrmeifter; bei ibm lernte ich bas Sandwertliche in feiner tieften Beberrichung.

3ch bin ihm noch heute bantbar bafür. Später arbeitete ich bei Profesor Rolbe, Das war ein gang neues, freieres Schaffen. 3ch frebte immer nach bem Einfachsten, erfüllt von höchstem Ausbrud.

Projessor Rolbe nahm mich mit nach Italien; bort, in den grohartigen Bauten von Florenz wurde mir bestätigt, mas ich ichon längit gefühlt hatte: bah sede Plaftit im Grunde ihres Besens architettonisch ift, und so jede Urchitettur eng mit der Plaftit verbunden ist.

Die Bauplafttt wurde meln Brel. Go fout ich fpater, als ich nach Sagen in Weftfalen fem, Platiten für Faffaden.

Dann brach der Arteg über uns berein; die Aunft hatte gu ichweigen . . . Mir fehlten balb die Mittel und die Sandwerter, en wurde nichts mehr gebaut. — Ich zog nach Berlin und arbeitete im follen . . .

Jest aber leben meine Gekalten wieder, und es macht mich stolz bah die meisten meiner Arbeiten der Deutiche Staat angetauft hat. Das Schönfte aber sind die neuen Aufgaben, vor benen die Rünstler jetzt stehen. Denn erst die Aufgaben, d. h. die Grenzen, die einem gestellt werden, zwlugen bazu, wirklich das Letzte aus sich herauszuholen . . . Und immer ift es die Architektur und die Plastik gewesen, die in Zeiten eines neu erwachenden Rultur-willens vorangegangen sind."

Bor wenigen Monaten murbe Milly Steger vor eine biefer großen Aufgaben gestellt. Eine Aufgabe, wie fie auf diefem Gebreie noch von teiner Frau vor ihr bewältigt wurbe. "Eines Tages tamen die herren vom Miniftertum ju mir. Ich follte ein Denemal ichaffen für die Stadt Infterburg in Oftpreugen. Einen Tratehnerhengt mit einer paffenden Figur, einer Amazone etwa, bachte man fich. Das Ganze über 2,50 Meter hoch.

Ich hatte bisher noch nie überlebensgroß gearbeitet. Pierbe waren mir wohl jehr lieb, aber ich tannte fie doch nicht richtig. Tropbem vertraute man mir. Das machte mich glüdlich und gab mir eine ungeheure Araft. Ich zweiseite nicht an mir, ich tonnte einsach nicht versagen. Ich fuhr wie im Traum nach Oftpreußen."

In Tratehnen lernte Pielly Steger "Buthagoras" tennen, ben iconften Bengft aus ber Pferbellabt Tratehnen. Pothagoras lebte wie ein Fürft, er befah feinen eigenen Stall, feine eigene Roppel, einen Wärter, ber nur für ihn ba mar. Ungebärdig und ftart mar Pythagoras, ichen und ichnell. Es vergingen oft Stunden, ehr es gelang, ihn einzufangen. "Ia, der hat Ruft in den Anochen", meinte fein Wärter dann anerfennend.

"Ich arbeitete wie beleffen", ergablte Milly Steget weiter, "Boche für Boche; aber je mehr fich bis Geftalt bes Bengftes in mir verbichtete, um fo untlarer wurde mir bie welbliche Figur, bis Umagone. Eines Tages auberte ich mein Bebenfen bem Wärter gegenüber.

"Aber bas ift ja unmöglich, Fraulein! Unfer Pothagoras und ein Weib! Den tann nicht einmal jedes Mann gugeln. Ree, da stellen sie man 'nen richtigen oftpreuhlichen Bauern daneben . . . ."

Ich fpurte fofort, bab bies ban einzig Richtige mar. Der neue Borichlag murbe bem Mlatfter unterbrettet, "Das ift ja großentig", hieh es.

Und nun wird bie Statue auch nicht im Infterburger Bart fieben, mo nur alte Damen luftwandeln und bie Rinder fpielen — nein, jeht wird fie mitten im Leben ber Stadt Infterburg überlebenagroß nor dem Bahnhof aufragen, ein Ginnbild bes oftpreuhijchen Menichen . . .

"Aber jeht millen Gle in mein Atelier hinübertommen und felber ichauen." — Da fand ich nun bor blejem Liet und felnem Beberricher. Alles anbere im Raum murbe unmichtig vor biefer Auheren und inneren Gröhe. Borert fab ich nur von hinten ben gedrungenen, karten Körper, aus bem ber hafv in seiner Kurve emporfteigt. Ich sab bie spielenden Ohren, die zitternden Flanten, die gespannten Sehnen ber Fessen. Dies Liet ift mach, lebendig bis im seine letten Fasern.

Wit gingen um die Gruppe herum. Ich blidte empor ju bem hochgeworfenen Saupt bes Tieres. Die ichonen Augen ichauten in die Ferna; gang weit und ulerlos ift biefer Bild, die Ruftern find aufgeriffen. Die Sufe find sa feicht aufgesent, das man meint, das Pferd milfe jeden Augenbild bavonbrausen.

Aber neben ihm fteht ber Bauer, feit, fichez und mit angefpaunter Energie. Er ift ber Menich, ber Bebericher biefen Tieres. Beine Musteln find hart wie Stahl, er hat ben Ropf in ben Raden geworfen, fein Mund ift wie ein ichmaler Strich. Ich weiß nicht, wie lange wir vor diefem Wert gefessen haben, vor diefer geballten Leidenichaft, vor diefer flaren Form, erfüllt von höchftem Ausbeud . . .

"Man macht mit jedem Wert", meinte die Künstlerin still, "Geit dem Juni vorigen Jahres erfüllt mich diese Joec, seit Werhnachten gestalte ich fie. Run ift es so weit. Ich habe aber auch inzwischen keinen anderen Auftrag angenommen, bei nahe nichts anderes gedacht — es wäre mir wie Untreue gegen das Wert vorgetommen. ."

Dann gebe ich foliehlich, tauche in dem garm Berlins unter, Aber immer muß ich an die Rraft benten, bie bort in aller Stille irgendwo in ber Grobftabt gefammelt wird.

Gue Biste.



Oben links: "Die Kauernde", Bronze von Milly Steger Rechts: "Die Herbe", Bronze im Besitz der Stadt Berlin



Was ihr in eurer Jugend dem Vaterlande gebt, wird euch im Alter wieder zurückerstattet! Ihr werdet ein gesundes Geschlecht sein, nicht erstickt in Büros und in Fabrikräumen, sondern erzogen in Sonne und Luft, gestählt durch Bewegung, und vor allem erhärtet in eurem Charakter.

Der Führer auf dem Reichsperteitag 1936

# Das Ziel: Erziehung zur Leistung

Der Binn der freiwilligen Sportdienstgruppen der Jungmädelt

Es wird häufig gefragt, warum freiwillige Sportbienstgruppen für Jungmödel, warum neben bem regelmähigen wöchentlichen Pflichtsport noch elnmal Sportbrenst? Das hat solgenben Grund: Alle Jungmödel gehen pflichtmäßig durch die sportliche Grundschulung, die einheitlich noch den Richtlinien des Amtes für Leibesübungen der Reichssugendiubrung durchgesübert wird. Sie ternen laufen, werfen, springen, werden gewandt, geschmeibig und frastig, sroh und ausgeschlossen. Ift nun ein Jungmädel törperlich besonders begabt und gesundheitlich Mehranforder zungen gewachsen, so findet es im freiwilligen Sportbienst die Gelegenheit zur Weiterbil. dung seiner Anlagen.

Sportdienstgruppen gibt es für: Leichtathletel, Schwimmen, Spleie und natürlichen Turnen. Jebem Jungmabel fteht berratend die Jührerin und Sportwarten jut Gelte, damit, je nach Beranlagung, die richtige Sportdienstgruppe gewählt wird. Ueber die Aufnahme in die Sportdienstgruppe entscheidet die Jührerin; benn ein Jungmädel darf nur bann eine weitere Berpflichtung in der Sportdienstgruppe übernehmen, wenn es jeinen Jungmädeldtenst ordentlich ersullt hat.

Selbitverftandlich ift bas ich riftliche Ginverftanbnis der Eltern jum Gintritt in eine freiwillige Sportbienke gruppe notwendig. Somit ift zwiichen Gitenichaft und Jubrung eine Berttauensgrundlage gelchaffen, die vorhanden fein muß für jede wirtliche Erziehungearbeit

Die Sportbienstgruppen ftehen unter ber Buhrung einer BDM Buhrerin. Wahrend ber Uebungestunden geht die jpotiliche Führung auf die Uebungeleiterin, die nach Dlöglichkeit BDM-Mitglied ift, über. Mit fortichteltenber Schulung werden nach einer bestimmten Belt alle Uebungsleiterinnen im BDM. fein.

Die fachlich tabellos geichulte Urbungsleiterin muß Jungmäbelart fennen, die Jungmäbel verfteben und fie ju führen wiffen. Gie muß Borbild fein, fich nicht nur während ber Sportftunden um ihre Mäbel tummern, - vor allem aber, fie muß ihren Nidbeln vorleben.

Wir wollen den Leiftungsiport — aber wir wollen nicht nut Lelftungsiport — weil wir nicht einseitig werden wollen. Wir wollen ihn auf breitester gesunder Grundlage. Er muß auf der Grundlichulung aufdauen und aus ihr herauswachlen. Deshalb wird niemand, auch nicht das begabetete Jungmädel, von der Grundichulung bestete.

Der Elntritt in die Sportbienftgruppen ift freiwillig. hat fich aber ein Jungmäbel bagu entichlossen, so muß es auch durchhalten. Denn ich möchte einmal bas Jungmädel seben, das nicht seinen gefunden Ehrgeiz bareinsett, seine Leiftungen mit ber Kameradin zu messen, um für seine Jungmädelichaft immer Besteres zu leiften!

Die Führerinnen und Mebungsleiterinnen machen barüber, daß Ueberonftrengungen vermieben merben. Gin Jungmabel barf nur einer Sportbienftgruppe angehören. Es gibt auch feinen milltürlichen Wechsel ber Genppe, Erft am 15. Oftober jeden Jahres tann die Meberweisung in eine andere Sportdienstigruppe erfolgen.

Rommt ein Jungmabel feiner wöchentlichen Sportpflicht (Grundichulung) nicht nach, fo wird es aus ber freiwilligen Sportdienstgenppe burch die Juhrerin ausgeschlossen. So werden die Jungmabel auch hierzu einer Dienstepflicht erzogen, die ihnen jur Gelbstverstandelichteit wird.

Eine Weiterführung ber Leiftungserzichung ift ber freiwillige Sportbienft bes BDM. In den Bereinen bes Deutschen Reiche-bunbes für Leibesübungen. Alle Sportarten, die die Bereine betreiben, tonnen aufgenommen und bie Leiftungen verbeffert merben.

Der Leiftungs port foll tein Beranzuchten von Einzelmefen zu Einzelleiftungen fein, fonbern über allem wird
die Gemeinschaft und die Charatterziehung
fiehen und enticheiben — das ist der letzte und schönfte Sinn — bas ift die Leiftung.

### Jungmädel beim Wettkampf

Miljahrlich einmal ift für alle Einheiten bes BDR, und der Jungmäbel der graße Sportfampf am Tage des Bundes Deutsicher Biabel. Die Jungmäbelichaften treten da gegenelnander an, und jede möchte, bag fte die beste ber Gruppe wird. Co finden telne Einzelwertungen statt, sondern die Leistungen der neun Besten und die der Führerin werden zusammengezählt. Die beste Jungmäbelichaft jeder Gruppe tämpft dann am Untergausportsest gegen die anderen Gruppen, dadurch wird die beste Gruppe des Untergaues ermittelt.

Einige Tage vor Beginn des Wettkampfes werden Aumpferichtetbeiprechungen abgehalten, benn es ift gar nicht jo leicht, richtig zu messen. Da wird genau besprochen, wie z. B. ein Bandmaß beim Weitsprung angelegt wird, "am letten Körpereindruck wird der Rullpuntt angelegt, und am Sprungbalten wird das Ergebnis abgelejen".

"In, wenn eine nun gang weit ipringt, und im letten Augenblid sprüdfällt, muh man bann auch den letten Einbrud meffen?" — "Ia, bas ift Weittampibestimmung, banach muffen wit uns richten." Diese Bestimmung past nicht immer allen gang, aber richtig foll es ja zugehen. — Die Mädel nehmen ihr Amt als Weittampfrichter sehr ernst, besonders die jungeren Jungmädelführerinnen.

12 000 Jungmadel find jum Mettfampf angetreten; wenn man juerft alle burcheinanberlaufen fieht, muß man wohl annehmen, bag man in diese Menge teine Ordnung hinsinbringen lann. Aber bann ertont das Signal jum Antreten, die Jungmadel sommeln sich um ihre Gruppenführerin, und im Ru stehen sie abmarichbereit. Wir marichieren jut Jahnel Die Mädel, die noch por fünf Minuten aufgeregt burcheinandergeredet haben, sind setzt fiell. Auch das Reinste Jungmadel weiß, daß en vor der Größe der Jahne zu schweigen hat.

Dann marschleren wir inn Stadion ein. Es ift ein schönes Bild, wie es auf der Augenbahn nach und nach lebendig wird . . Die Jungmädelführerinnen muffen heute "tampftichtern", darum mut ein Diadel die Schaft führen. Immer die mit der Wettkampflifte in der Hand ist die Führerin. Es sind manchmal ganz tleine Rädel, ste find sehr stolz und geben sich ganz ungehenre Rühe, ihre Mädel zusammenzuhalten. Border haben sie Besehl betommen: "Wenn ihr mit einer Wett-

tampfart fertig feib, tommt ihr gefchloffen zur Wettfampfleitung an ben roten Tifc." Das wird genau befolgt. -

Rach furger Zeit ift an jeder Wettkompfanlage reger Beirieb. Wenn man ja über den Plat schaut, fieht man, daß jede weiß, was sie tun foll, keine Beht ober läuft irgendwo herum, sons dern jede ist mit sich und ihrer Jungmädelschaft vollauf beschaftigt. Es sind noch keine zehn Minuten herum, da kommen ichan von allen Setien die Jungmädelschaften, schan geordnet, voran die Zührerin mit der Wettkampfliste, im Dauerlauf here an. So wie sede IM. Schaft die erste in der Leckung sein will, so will sie auch die erste am Richtertlich sein.

"Wir haben geworsen, wir mussen noch laufen und springen!"
— und so tommen ste alle an . . . Un der Laufbahn sigen die Reihen hintereinander, seder Lauf wird aufgeregt verfolgt. Auf dwei Lausbahnen laufen se drei Mädel. "Auf die Pläge — sertig — los!" Die Mädel rennen, und die Stoppuhren rennen mit. 9,8 — 9,6 — 9,1 — "Ich bin heute schneller gestaufen als sonft." Wenn die Führerin sich legendwo sehen lägt, wird sie bestürmt. "Iweimal din ich delm Weitsprung übergetzeten, und beim drittenmal din ich dem Weitsprung übergetzeten, und beim drittenmal din ich den gesprungen, und dent die fit 8,6 gesausen."

Best geht's jum Weitsprung. — Anlauf — und Sprung! Das Mabband wird ungelegt, Die Springerin hort ihr Ergebnis, fie überzeugt fich selbft von der Richtigfeit. "d,40 — fein, wieder gehn Zentimeter mehr als beim vorigen Sprung." — Mruherft ichnell widelt fich alles ab, wie haben aber auch acht Sprunggruben, jehn Burfbahnen und fechs Laufbahnen...

Ja, fo feln haben es die Jungmäbel in der Stadt! Im vorigen Jahr mar ich draufen auf dem Lande, da fab es noch anders aus. Um Ende des Dorfes war sin großer freier Plat, in der Mitte ein Baumframm als Jahnenmaßt. Die Jungen und Wäbel standen um die Jahne, sie halten noch nicht alle das etndeltliche Turnzeug, da fah man noch manch bunten Semb, aber es waren alle angetreien, und das war das Entscheidende.

Die Jungen hatten in der letten Woche eine Sprunggrube gebaut, ichon war fie geworden. Auf dem Anlauf war das Gras gemäht, der Balten war vorschriftsmäßig 1,50 Meter lang, die Imagen waren ftols auf ihr Wert. Die Mödel hatten die Merktafeln für die Wursbahn gemalt, jede Arbeit war mit Liebe gemacht. Gelaufen murde auf einem abgemähten Ader, die Zeiten waren wohl schehrer als auf der Asaben auf der Begeifterung der Jungen und Räbel. Die Begeifterung der Jungen und Räbel.

### 268 Dunkte und eine Urkunde

In der Jungmabelgruppe herrichte große Aufregung. Uebermorgen sollten die Ausscheidungstämpfe für das Untergausportfeft sein. Wer würde die meiften Puntte etringen, und welche IM.-Schaft sollte die Ehrenurfunde als Preis erfämpfen? Lebhaft wurden dies Fragen erörtert.

"Bir werben ichon gut abichneiben. In ben letten Wochen mußten wir ichon is oft für die Untergaufportiage ilben, daß es uns ficher nicht ichmerfallen wird, die geforderten Leistungen zu erreichen", meine Irmgard.

"Sicher, aber auch bie anbern Jungmabelgeuppen haben oft gelurnt, — wir werben baburch bestimmt eine gute Gemeinichafteleiftung erreichen", fagte Inge, bie Führerin. "Und meint ihr nicht auch, daß bas bas Schänfte und Erstrebenswerteste ift?"

Um Sonntag trat bie Iungmädelgruppe plinftlich zu ben Enticheidungstämpfen am Sportplat au. Jebes Diabel mit bem Billen, das Beste für die IR.-Schaft berauszuholen, In der furgen Morgenfeier iprach die Jührerin bavon, dah bas Serrlichte an unjerer Nädelarbeit fel, dah im gangen Reich alle Nädel und Jungmabel zu benielben Wettlampfen angeireien feien . . .

Bielleicht, fo bachte manche Schaftführerin, pielleicht wirb meine Schaft bie befte bes Untergaues, - ben Obergaues -



ober — vielleicht bes Reichen. Aber bei biefem Sebanten machten fie ichnell hatt, benn — bes Reiches — bas war wohl zuviel verlangt.

Die sportlichen Weitlämpse begannen. Die einzelnen 3M. Schaften tudten zu ihrer Kampstötte ab. Die erften Läuserinnen starteten. Eine war ben andern um etliche Meier poran. "11,3 Selunden!" rief ihr der Rann zu, der die Zeit mit der Stoppuhr maß. Stolz sagte sie der Jührerin ihren Ramen. Sie würde sicher die Radel besommen. Aber — die andern waren weit hinter ihr geblieben. Jür die IM.-Schaft wird ihre Leistung daburch herabgesetzt. Eigentlich schade — aber die drei andern Diädel frengten sich bestimmt genan so an, und das ist leuten Endes das Entscheidende.

Bielen Madeln ging es hente so auf dem Plat. Sie muhten, oder ste muhten es lernen, dah shre Leistung wohl sehr gut sein kann, dah aber bie Hauptsache die gute Durch-schnittsseistung der Schaft ist. Rancher Ehrogeis wurde so überwunden.

Welche IR. Schaft würde bie Urfunde bekommen? Am Ende des Wettkampfes wuchs die Spannung der Räbel. Aufgeregt rechneten fie die Punkte zusammen. Konnte es für die Urtunde langen? Wenn fie der Schaft zugelprochen würde; ju — man wollte fie rahmen lassen und als Erinnerung und Ansporn ins Beim hängen.

Bielleicht wurde fie auch die befte Schaft bes Untergauen fein, bann murbe ber Rame in der Zeitung fteben. Gar nicht ausgudenlen war, wie icon dan fein wurde . . "Antreten gur Siegerehrung!" Best fam es. Alle IR Schaftsührerinnen rechneten zum lehtenmal im fillen die Puntte aus — wer wurde den Preis erringen? Die Lieder waren viel zu lang, und man konnte es kaum abwarten, die Wertung bekanntgegeben wurde . . .

"Die Slegernabeln erhlelten . . . To war fast die Salfte aller Jungmabel, die ftolg mit ihrer Radel wieber ine Glieb zurüdtraten. Die Urfunde den Führere erhielt die IR.- Schaft 2 mit 286 Puntien, Hurrarufen bei ben Siegern — auch die andern Mäbel freuten fich mit der fiegreichen IR.- Schaft.

"Im nöchten Jahr muffen wir bestimmt die Urfunde befommen", hieß es auf bem Rachbauseweg . . . Schon jest
tommen wir alle fleißig jum Sport, bamit unsere Schaft bestimmt bie beste Durchichnittsleiftung erreicht.

Ein nieberrheinifdes Jungmabel.

### 3wischenentscheid im Kandballspiel

"Souh . . . Tor", unn haben wir doch ein Tor gefchafft!" --Wir befinden uns beim 3wijdenenticheib, bem Sanbbaliptel zwifchen zwei Untergauen . . . Es geht barum, wer zu unferem Obergaufportieft nach Sindenburg fabren barf.

Das Spiel tobt weiter, die Mabel find mit einer unerhörten Begeifterung dabet, wir tonnen jogar feststellen, daß einige "gang groß in Form" find! Die Mannichaften fpielen feit einigen Wochen erft richtig miammen, nun wollen mir aber weiter ben Kampf verfolgen . . .

Die Mannichaft "Schwarz" führt, die Rabel geben wieder mit einer unerhörten Zielsicherheit vor, der Gegner verleidigt, wehrt gut ab, es tommt leider zu teinem Tor . . . Die Zusichauer geben kart und unmittelbar mit, und man hört nur ein einziges Geschrei, ob jung ober alt, spielt teine Rolle, die Middel find eben so lebhast, daß teiner mehr auf seinem Platiten bleibt! Die Augen verfolgen eine Szene nach der andern! "Weiß" hat zu weit lintsaußen gespielt, Einwurf von der Gegenpartei, "Weiß" zieht durch, gibt gut nach außen ab, der Außenläuser rechts, macht im Lauf Dappelfang, der Ball muß an die Gegenpartei abgegeben werden, "Weiß" Stürmer halbrechts spielt gut, läuft, gibt den Ball rechtzeitig an den Rittelsfürmer ab, Rittelsstürmer wird von der Gegenpartei bedrängt, ringt sich durch . . .

"Inge, ichnell, lauf, Tempo, durch Schuf, Tor, nein . . . Der Ball ipringt jurud . . . "Wirf Inge, Schuf, Tor I' Gin Aufarmen geht durch die Reihen, es war wirklich ein Tor. Es steht 1:1. Der Schiedsrichter pfeist ab, Holdzeit . . . Die Halbzeit ift vorüber, das Spiel geht werter, die beiden Parteien fichen tampfbereit gegenüber.



"Schnell, Tempo, laufen, abgeben, ralch, Inge ..." Das ganze Stadion gerat in Aufregung, auf den Pläzen fitt teiner mehr, denn jest kommen die legten Minuten, der Zwischenentscheid muß fallen. Wer wird Sieger? Im Augendlick kann es teiner jagem die beiden Parteten find gleich fart, beide Torspieler setzen ihr Legtes ein, auch sie wissen, daß viel von ihnen abhängt, denn es geht ja um die Chro des Untergaues!

Es find die letten Minuten nach der Salbzeit. Der erbliterte Rampf geht weiter. "Lauf, Inge, Achtung, beden, ichnell burch und ichteh doch icon, Borficht erft abgeben, du bift bedrängt. Schieh und . . .", atemloje Stille . . " Loz !

"Schwart" ift es gelungen, noch ichnell ein Tor dem Gegner zu verpassen. "Weiß" läuft und läuft, — bas mar ihnen boch zu ploglich; die Mittelkürmerin zieht allein durch, wird nom Gegner ftart bedrängt, will abgeben, doch teiner ift da, der Gegner hat den Ball, die Läuferinnen ziehen unerhört durch, noch ein Wechsel, "Schwarz" muß abgeben, Straffchus, wieder eine Spannung unter der Zuschauermenge

Die Toripielerin hat den Ball zu nehmen verfianden, "Weih" will noch alles mögliche versuchen, geht unerhört vor, doch die Mannschaft scheint zu ermilden, — und ich glaube, die Salbzeit muß bald vorüber sein. Die Mittelstürmertn von "Weih", sowie Salbrechts und Linkaugen rennen . . . rennen, — es tommt zum letten Schuß... "Schieht boch schon, der Ball muß figen . . . Doch leiber ist der Tormann auch diesem Ball gewachen, und Piist . . . das Spiel ift zu Ende.

Der Schieberichter verfündet: "Das Spiel fteht 2'1 für "Schwarz" — "haaaa . . . "Krima . . . . Anhaltende Rufe und Beifall der Juschauer . . . Alfo die "Schwarze" Mannschaft fahrt nach hindenburg jum Obergausportfest, um gegen die oberichlesieche Mannschaft zu spielen. Wie werden sie dort abischneiden? — —

Dort wird bas Spiel bestimmt noch lebhafter fein, benn gerabe bas Sandballipiel ift ein Rampffpiel, bei bem es auf
eine gute Rameradicaft und ein einwandfreies Zusammenspielen der gesomten Dlannschaft antommt.

Gine ichlefifche Jungmabelführerin.

# Jungmädel erzählen

### Blumenjucht in Heringsdofen



Das mar unfer erfter Frühlingsheimnachmittag, der erfte, den wir im
Freien hatten, broben am Dorfeingang . . Wir sagen da, dreifig
Jungmädel, dichtgedrängt wie die
Herluge, auf dem Sand unserer
Sprunggrube. — "B — 4 — 5 —
6 — 7 — halt, ich hab' eins zu
wenig", rief belie und zählte nochmal: 1 — 2 — 3 — "Betommst eins
von mir brauf", sagte Gretel mit
Gönnerwiene.

3ch hab' auch eine ju menig," rief jemand von bruben. Mit beiben

Sanben wehrte die Alle ab. "Blat nicht folden Rrach, es wird gang ehrlich geteilt. Wer bat noch mehr aber weniger wie acht?" Befriedigtes Schweigen. "Aifo, jest flappt es ja, jest haben wir auch nach fleben übrig, mas gibt es mit benen?"

"Bir laufen um ble Bette," ichlug Liefel vor, "die fieben Beften follen fie haben." Allgemeines Belfallogemurmel. "Gut, bann laufen wir, aber erft jum Schluft, wenn wir mit bem Berteilen fertig find. Wieder wurde von neuem geleilt, ge- jählt und verhandelt . . .

"Was glot's benn hier?" fragte eine Mannerstimme dazwiichen, Wit fuhren ordentlich zujammen, benn wir hatten in unjerem Erfer die ganze Umwelt vergessen. Es war ein Alter aus bem Dorf, das herrie von unjerer Grett. Auf seine hade gestügt ichaute er uns lange und interefirert zu. "Wenn's Geid gibt, bann vergest nicht, mich mitzuzählen!"

Wir mußten lachen. "habt ihr ichon einmal Jungmabel gesieben, die Gelb zu verteilen hatten; bas gibt es ja gar nicht, wenigstens bei uns Rhönern nicht." Dann öffnete Erna vorstätig und langiam ihre fest geschlossens hand und strablie das herrie an: "Witt ihr, was das mal gibt, was ich in ber hand habe?" fragte fie ihn. Das herrie wußte feine Antwort, denn der Spalt wat ja auch viel zu lieln, um erkennen zu lassen, was Erna in der hand hielt,

Nun tonnie Sife nicht mehr fill fein, fie mußte es fagen. "Wir find grad' über'm Blumenfaen, unfer Dorfchen foll in diesem Sommer nochmal fo fcon fein mit unseren Blumen. Jeht verteilen wir die Samen, da geht es genau aufs Körnlein, teine betommt eins mehr, feine eins weniger." Der Alte fcaute uns noch eine Weile bei der Arbeit zu. Sie war gar nicht einsach, denn mancher Some ift so wlazig und fein . . .

Biden und Stiefmutterchen hatten wir, Rejeben und Lowenmaulden. Ichenmal, wenn eine Sorte verteilt war, brachten wir fie gleich in die Erde. Bur die meiften war es bas erftemal, daß fie folche Arbeit taten; wir verrichteten fie darum doppelt forgfältig, und mit dem notigen Ernft.

Besonders die Ursel hatte schon eine gange Beile tein Wort mehr zu reden gewuht. Jest ftellte fie mit einem tiefen Seufger ihre mit Luft und Abzugslöchern gespielte heringsdose von den Anten herunter und meinte: "So, ence Arbeit taugt sicherlich nicht viel. Ich sabe es so gemacht, wie es meine Mutter tut, nämlich den Samen ichon in Nillen gesät, genau der Reihe nach. Run weiß ich genau, welches die einzelnen Pflänzchen sind."

"Du, Utlel", ichrie der "Spah" und iprang mit einem Sah zu ihr hinüber, "mach" doch mal die Augen zu!" Das tet die Urfel, und als fie diese wieder aufmachen durfte, hatte der "Spah" ihren Tops ein paarmal im Arels herumgedreht. Jest gab es einen großen Spah, als die Urfel zeigen sollte, wo nun eigentlich die Widen und wo die Stiesmütterchen handen.

Urfel fag ratios ba . . . "So, bas ift für beine Einblibung. Wir waren ichon gescheiter, wir haben uns Zeichen an ben Topfrand gemacht, und wenn wir nicht vergessen, was die bebeuten, bann wissen wir, wo die einzelnen Sorten gefät find."

Das Camenverteilen und Gaen war aber erft ber zweite Teil biefes Frühlingsbeimnachmittages. Ju Beginn hatte Sife bie mitgebrachten Blumentapfe angefehn. Das helft, bie Balfte von uns befah fratt ber Blumentopfe Heringsbuchfen, benn Blumentopfe toften fa Gelb.

Die Lent mußte ihre Erbe mit ber von Alfa auf ein Sauffeln gusammenschütten und mischen, benn die eine hatte nur Lehmboden und die anbere nur Sand in ihrem Topf.

Die Olga, bie Irma und die Rool fagen wie Schwerarbeiter beifammen und schabten mit Steinen "Feinfte Gabelrollmöple, Fettheringe und Blumardheringe" von der Frontseite ihrer "Blumentopie", well die Anschriften nicht gang mit dem zu-tunftigen Inhalt ber Buchen übereinftimmten. —

Seit biefem auhergewöhnlichen Beimnochmittag waren einige Bochen vergangen, ols wir wieber mit unferen Blumentöpfen broben am Dorfende antraien. An biefem Tag haben mit gesmellen und Bergleiche angestellt, wer bis jest wohl den iconiten Erfolg mit feiner Blumenzucht hatte . . .

Unfere Biden maren fon fo groß, bob wir fie verpflangen tonnten. Die Grete aber hatte mit ihren ben Reford ge- fclagen, die rantten fich icon an einer richtigen Beinen Gartenjauniatie in bie Sobe.

Wir haben noch lange jufammengefellen an bem Beimnochmittag und haben geredet und gefragt, — fo wie unfere Mütter
von ihrem Spinat und Rohl erzählten. Rur bie Reft fag
gang traurig babel. Bir mertten es erft, als Mie fie nach
bem Grund fragte. Da erzählte fie, wie fie fich um bie Blumen
gemüht hatte.

Bon einem Connenfleden hatte fle ben Topf tagsüber in ben andern getragen und am Abend an den warmen Berd gestellt, bis dann eben vor drei Tagen das Unglid geichehen jet und ihr der Ganserich alle Pstanzchen mit Stumpf und Stiel aus dem Topf frag. Run hatte fie nichte, gar nichte mehr . . . Jede von uns hat ihr darauf wieder ein Pstanzchen gestiftet, und die Rest wollte nun auf der Sut sein vor dem Ganserich.

So haben wie von Tag ju Tag welter filr unfere Pfleglinge geforgt, wenn en auch eine harte Gebuldsprobe mat, bis fle bie erften Anolpen anletten. Aber einmal begann bann boch ein groben Biuben in unferem Rhondorfchen . . .

Gin franttides Bungmabel.

### Grete und die 3lote "Dufe"



Sleben Jungmadel aus unjerer Schaft find elfeig beim Flötenspiel. Nach dem Beimkachmittag figen wir zusammen und üben. Bon Mal zu Mal flingt es besier. Unser Blei, eine Spielichar zusammenzustellen, rudt immer naber. Da ift Grete, das beste Jungmadel aus der Schaft, die soll die Spielsichar leiten, doch muß sie erst seibit Flöte spielen lernen. Zu sagen drauchen wir bavon der Grete nichts, die fennt unseren Plan und well barum, was sie zu tun hat.

Rach bem Seimnachmittag fragt Grete ihren Bruber; "Du Gert, tannft bu mir vielleicht eine Fiste organifieren?" Gert, ber Aeltere, wirft fich in die Bruft: "Aleinigkeit, welche Tonart?" Grete stutt, bas weiß fie nicht einmal. "Ich werde bir eine C-Flote besorgen, die wird am meisten gesplelt, bei uns im Spielmaunszug auch."

Am nächften Tag liegt auf bem Tijch ein tieines langliches Padchen. "Bur Grete" fteht ba oben. Grete loft ben Bindfaben. Ein Jettel fällt auf ben Tijch: "Du tannft fie behalten", fteht barauf, "Ramerab Fris schentt fie bir, er hat eine neue befommen." Daß Grete so schnell zu einer Flote tommen wurde, hat fie fich nie traumen taffen.

Muf ber anderen Geite bes Bettels Rebt bie Gebrauchsanweilung: "Wenn bu fpielen willft, nimm fie gang feicht und loder in die Sand, das andere tommt icon von felber. Uebrigens beigt fie Bufe".

Das Mingt ja nun allen febr einfach und macht Grete Dut, und fo geht es un die Arbeit.

Bufe ift ein tleinen, braun polierten Stud Solg, bas ichon manchen Rrager abbetommen bat. Aber Buje ift eine richtige Colote, aus zwei Teilen zusammenzusegen, an ben Mund zu heben und dann . . . ein schrifter Quietton, bas ift der Anfang!

Grete nimmt ihr Rad und fahrt bem Stadimald zu. Gie war lange nicht braugen. Damals ftedten die Randen noch halb in ihren braunen Sullen, jest find fie did und groß und voll teuchtend gelbem Staub. Das Gebuich hat feit langem feine grunen Blatter herausgestedt.

Um Wegrand macht Grete halt, bolt ihre Flote heraus. Pule wird zusammengesett, bann legt fie die Sande um die Flote und halt die Löcher fest zu. Grete holt tief Luft und blast hineln. Wieber ein Ton, als ob ein Dugend Reiner Fertel quiefent Grete ist erschüttert. Doch ste mill nun einmal und läßt fich auch nicht durch die schautigsten Tone abschrecken. Ste überlegt. Gert hat geschrieben: "Ganz loder und leicht!" Grete versucht es nochmals, und siehe da, die drei ersten Lone tommen tief und tlar. Das macht Grete um so eifriger.

bler draugen fieren teine Distone, bier tann Greie üben und üben, bis fle es geschafft hat. Die hohen Tone machen noch allerlet Sorgen, doch fie lätt fich nicht unterkriegen. Alle mählich hat fle jeden Ton rein und Mar, und einen Tages reiht fle fle zum ersten kleinen Lied anelnander. Jest fann Greie jum erstenmal in der Spielichar mitmachen.

Ingwijden find bret Biebharmonitas in ble Spielicar getommen, und Grete brachte bie achte Flote mit. Als fie bann fpater bie Spielicar übernahm, hat fie eine feine Giubeit baraus gemacht, und bas gange Dorf ift Rolf auf "feine Spielicar".

Gin Jungmabel aus DRianb.

### Von Ungenannt: einen Taler!



Einfam wohnt ber Sannjörg in feiner tietnen, armlichen butte. Der Sannjörg ift mobi fcan fiebig Jahre alt, aber tropbem geht ar nach immer jum Solzhaden, benn es ift fein ganzer Stolz, fich felbft zu erbalten und nicht ber Gemeinde zur Laft zu fallen.

Der Sannjörg bat einem Stieglig, ber feine einzige Freude ift. 3m vergangenen Winter ift der Sannsibrig trant gewesen. Deshalb war auch ber Dottor aus ber Stadt bei ihm und hat ihn wieder gesund ge-

macht. Dabet fab er ben Stieglit und wollte ihn gern bem Bannforg abtaufen, boch vergebenn. Bon feinem fleinen Tierchen wollte fich ber Alte nicht trennen.

Eines Tages nun, es ift noch gar nicht fo lange ber, tommt Irm, bie Jungmabelführerin bes Dorfes, jum alten Sannjörg.

Wie fie es bei ben andern getan hat, is ergabit fie auch ihm nom Leben ber Großstadtfinder und wie fein es doch ware, wenn auch fie einmal heraustamen, heraus auf bas Land, in bie Berge, um fich gründlich zu erholen und zu farten.

Um nächften Tag manbert ber Sanniörg mit dem Stieglich im Rudfad in die Stobt jum Dottor. Rach langem Abichted will er fich von ihm trennen, benn er bentt an bie Kinder, bie da in ben engen Strafen und ben hoben Saufern leben . .

Um nächsten Sonntag, als Irm wieder einmal den Hannforg belucht, ftedt er ihr heimlich eiwas ju. "Du verrätft mich nicht, gell?" sagt er, "schreib auf in deiner Lifte: von Ungenannt: einen Taler!" Erstaunt gudt Irm ihn an, ehe fie ben Taler einstedt. "Hannforg, wo ift bein Stieglit?" fragt sie dann, "Er ift gestorben", autwortete der Kite, aber seine Augen sehen dabet nicht traurig aus.

Ein Tharinger Sungmabel.

### "Jum Zlachsraufen weggetreten!"



Bir hatten Heimnachmittag. Wie so oft während der Erntezeit fehlte beute wieder Rordel Wer Kordel ift? Ei, ein Bauernmädel, weit drauhen von der Einöde und ein seines Jungmädel dazu. Jest, währtend der Eintezelt muh sie tüchtig anpaden zu Haufe, und es kommt oft vor, das sie nicht zum heimnachmittag kommen dorf, denn sie muß ja ichon beinahe eine Stunde laufen, die sierhaupt zu uns kommt.

Ihren Ramen befam Rordel bei einem Dlarchenfplel, bas mir fpielten,

und in bem auch fo ein ichwarzhaariges Dabel vortam, bas nicht gerne Strumpfe ftridte, aber fonft febr luftig mar . . .

Und bas pahte alles genau auf unfere Rorbel, und ba haben wir fte eben fo mie bas Diadel im Marchen genannt.

Sie mar immer bie erfte bei allen Dingen, alfo ein zichtiges Jungmabel, bas immer frob und millig mar.

Run bin ich aber abgetommen von bem, was ich erjählen walte. Rorbel was alfo wieber nicht im Beimnachmittag.

Barbel, Die auch binten in ber Einobe wohnte, begleitete mich ein Grudden. Barbet fagte tein Bort. Das mar ein Beichen, bag fie irgent etwas fagen wollte, aber nicht recht mußte mie.

"Rein, weiht bu was? Du tommit icon, wie alle anbern auch, und bann geben wir jufammen ju Rorbel . . ." — Mu, fein, ach Ernftl . . ." — "Ra, weiht bu benn überhaupt, was ich fagen wollte?"

Jamohl, Barbel mußte es. Es war noch eine lange Berfprechung, bie wir haiten! Aber enblich hatten wir boch alles ins Reine gebracht.

Um Connabend fag die Jungmabelicaft & gang anbers que. Im Brotbeutel waren heute nicht bie Babelachen, fonbern eine große Arbeitofchürze und ein Ropftuch verftaut . . .

Aber ble Stimmung mar gut. Gine richtige Borfreube log über uns allen, und fo gogen wir frohlich fingenb hinaus gum Dorf, ber Einobe gu.

Nach einer guten Stunde Wege fanden mir Korbel. Gie mar beim Flacheraufen. Wir hatten unfere Schurzen vorher im Walbe verfledt, gleich um die Ede.

Als Korbel uns fah, machte fle traurige Augen. "Wohln geht ihr benn heute?" — "Wirft gleich seben, Kordel, magit nicht mit?" — "Ich dent", du darft font" — "Ach ,lc dent", du darft fcont"

"Stillgestanden! Inngmadel jum Flacheraufen weggetreten!" Die Rabel ftürzten in den Wald nach ihren Schützen. Korbel ftand ba mit Augen von mittlerer Rüblrabgröße. Sie hatte noch fein Wort herausgebracht, ba tamen icon wieder ein paar aus dem Bald heraus: Turnanzug und blaufarierte Schürze (die Rütter werden wahl zu Saufe nach mancher gesucht haben).

Da facte Korbel, facte und ichlug gleich brei Purzelbaume, baß fie aussah wie ein Seumand! Die beiben Magbe, bie noch auf bem Feld waren, faben jest bet unferm Lachen ber- über. "It mohl ber weibliche Arbeitsdlenft?" fragt eine.

"Rein, Jungmabel find wir . . . !" Go voll Stols hat fie bas gejagt, unjere Rorbel!

Ein oftmärlifdes Jungmabel.

# namlangen Bruch

"Das muß die Buchin vom langen Bruch gewesen fein; feine andere wagt fich so nab heran", hatte der Stellmacher Arifchan gesagt. Dann war er wieder on feine Arbeit gegangen und hatte Elfa allein gesaffen.

Da kand fie nun faffungelos am Joun, ber ben hof von ber Roppel trennt, beren helles Grun bis hiniber jum Bruch teicht. Sie schludte einmal turz, bann beugte fie fich mit gursammengebiffenen Jähnen zu bem häuschen verklebter haare und tleiner Anochen, das noch gestern ein warmes, lebendiges Aler gewesen war, ihre kleine Rape, die schwarze mit der weißen Schwanzipihe und ber einen weißen Plote.

Die Flichfin vom langen Bruch! Diefe Rauberin, Mörderin biefe, biefe... os gab fein Bort, bas ichtimm genug für fie mar Gang gerabe richtete Gifa fich auf, legte beibe Sanbe feft um ben biden Zaunpfahl und (prach laut über bie fonnentlimmernbe Koppel hinüber: "Ich werde bich tachen!"

"Wie im Inblanerbuch", bachte fie im gleichen Augenbild unwilltg und fach fich raich um, ob niemand von den Großen in
ber Nähr war. Die lachten immer über folche Dinge, und
wenn es einem noch so ernft war. Abez was fie gelagt hatte
galt. Für heute, für morgen, für alle Lage, die die Füchfin
tot vor ihr lag, die Füchfin vom langen Bruch.

Bei Tijch machte Eita ben erften Borftoft: "Denk mal, Ontel" jagte fle gleichgültig, "heute nacht hat ein Fuchs meine Rahe geholt." — "Mußt eben eine große Falle stellen, Kleines", antwortete der Ontel lachend, und Eita ärgerte sich, daß man sie wieder einmal nicht ernft nahm. Doch mutig setzte fie noch einmal an: "Und wo befomme ich . .." Aber der Ontel hatte sich schon wieder zum Berwalter gewandt, besprach die Arbeit der nächsten Tage und hörte gar nicht mehr zu.

"Du mußt Artican fragen, der hat ein Fuchseifen", fagte Better Alaus. Alaus war zwei Jahre alter als Eifa und fümmerte fich felten barum, was fie trieb. Um fo dantbarer war fie diesmal für fein Berftanbnis. "Aber den Abder" melnis fie bejorgt, "woher nehme ich ben?"

"Ich werbe bir eine Rrabe fchiehen", verfprach Rlaus, und nach einer Belle fagte er gonnerhaft: "Wenn bu nach zwei Tagen noch nichts gefangen baft, befommft bu wieber eine."

Elta ftrahlte. Run murbe en tlappen! Gegen Abend ftanb bas Fuchselfen fertig aufgestellt an der Roppel. Arlichan mar zwar sonderbar einfilbig gewesen, als Elta die Falle hervorgesucht, fie gereinigt und geölt hatte. Er hatte taum von seiner Arbeit aufgeschaut und nur einmal gebrummt: "Richts für tleine Mädchen."

Erfa hatte ibn von ber Gelie angefeben. Eigentilch hatte fle gern gefragt, man ihm nicht techt fel; ihr lag fonft viel an feinet Buftimmung bei allem, was fle tat. Aber beute fcmieg fle: "Er verfteht bas nicht", bachte fle tropig .

Drei Tage waren vergangen, fünf, jehn . . . Rlaus hatte ichon plermal den Röder gewechielt, aber die Süchlin vom langen Bruch bachte nicht baran, in das Eifen zu gehen. Eila mertte mit geheimer Sorge, daß die Sache dem Beiter langweilig wurde. "Sie ift zu schlau", sagte er am zwölften Tage, "gib es auf, Eita."

Aber Eita fab ihn fa emport an, bag er einlentte: "Dan mußte die Falle am Fuchsbau aufftellen", meinte er bann.

"uber den weih tein Menich. En ist auch gesahrlich, ihn gu fuchen, so mitten im Bruch ... " Und damit wollte er weitergeben. Eile wart den Kopf zurud, "Ich find' ihn", sagie fte fehr bestimmt, "und ich werde schon aufpallen."

Gang geheuer war es Alaus nicht, wenn Elfa in ben nächten Tagen ftunbenlang burch das Bruch ftreifte und nur fillchtig zu Sause auftauchte. Er war im Grunde sehr zufrieben, als die Falle eines Rachmittags vom Jaun verschwunden war und abends eine zerzauste aber triumphlerende Elfa ihm zuflüsterte: "Ich habe den Bau! Es ift ganz leicht, hinzusommen!" — "Prima", sagte Alaus in ehrlicher Bewunderung, "du könntest saft ein Junge sein . "

Am nachken Tag erichten Gila nicht zum Nachmittagstaffee. Das tom öfter vor und fiel nicht welter auf. Aber als fle auch beim Abendessen fehlte, fing man an, ängftlich zu werden. Klaus besuchte Kriichan in seiner Wertstatt: "Gie ist im Bruch", sagte er ein wenig haftig, "wenn sie nun . . ."

"Unfinn!" Krischan ichlug ben lehten Rogel in die neue Futtertifte, wuich fich bann umftändlich die Sande und ftedte feine turze Pfeife an. "Die tennt das Bruch beffer als du

und ihr alle. 3ch werb' fie holen geh'n." Damit forift er an bem verbugten Rlaus norbei auf bie Roppel binaus . . .

Er fand Sta unter ber allen Rlefer am Rande bes Bruchs. Sie hatte die Bande um bie Knie geschlungen und fag nicht einmal auf, ale er hetantam.

"Da bift bu alfo!" fagte er ungehalten, "Billft bu vielleicht nun endlich nach Saufe tommen? Sie fuchen dich fcon überall!" Elfa fußt hoch. Ihr Geficht war beit und rot, und ihre Stimme flang verdächtig ranh. "Da", fagte fie und beutete auf die größte der Burgeln, "bas hab' ich nicht gewollt."

Rrifcan trat zwei Schritte jur Seite. Da lag bie Buchfin vom langen Bruch tot im Gifen. Aber neben ihr — Rrifcan beugte fich tiefer, um deutlich zu feben — neben ihr hodien zwei kleine Juchle, erft wenige Wochen alt, mit viel zu großen Röpfen und tunben, angitvollen Augen. Die beschnupperten unruhig die tote Mutter, suchten in ihrem weichen Bauchiell und ducten fic bann schen zurud an ben Boben.

"Da haben wir'n", fagte Artichan, und en fchien Etta, als habe er noch nie jo baje zu ihr gelprochen. "Ich hab' dir ja gelagt, lag ble Finger bavon. Aber bu wollteft ja nicht hören. Und nun finft bu hier und fagft, bu haft bas nicht gewollt. Damit foll nun wohl alles wieder gut feln!"

Eita ftand auf. "Gar nichts ift gut", fagte fie ein wenig mube. Doch dann gab fie fich einen Rud! "Aber man tann es wieder gut machen, Krijchan, nicht mabr, bos tann man boch?" Sie war fo ernft dabei, bat Krijchan nur nachbentlich nichen tonnte. Dann padte fie bie belben tieine Jucife in ihre Schurge: "Ich werbe fie großziehen. Und fpater laffen wir fie laufen, ja, Krijchan?"

Rrifden fagte nichts. Aber er mat mohl auch nicht mehr bofe. Denn ju Soufe halte er ihr eigenhandig den alten Ranindenhall, politette ihn mit Strof und ftellte ein Schiffelden Mild nor Elfas beibe Schühlinge. "Schlaf nun ichen, Eife", fagte er bann, "margen werben wir weiter feben."

Um andern Morgen mar die Mild unberührt, und die beiben Guchle faben eng aneinandergedrudt in einer Ede, Ba blieb es auch die folgenden Tage. "Bielleicht find fie zu grob für Milch", meinte Alaus und brachte ihnen Möufe. Aber auch das half nichts. Die kleinen Juchfe frahen nicht und tranten nicht, und eines Morgens lagen fie tot neben dem nollen Milchnap! ... Eifa lagte lein Bort, nahm fie heraus und frich behutsam über die meichen Fellchen. "Ja, nun find fie tot", meinte Arischan, "nun muht du fie mohl eingraben. Sie waren eben noch zu jung ... Ra, benn ... Er zäusperte fich und schlurtie in seinen Holzichuben über ben hof zurud. Was sollte man babet auch reben.

Eila fab ihm nach. Eingtaben , . . was fonft? Sie waren eben noch ju jung. Es mar ja alles fo natürlich. Aber was balf bas jeht? . . .

Lita beforgte fich im Saus eine große Pappichachtel. Da hine ein legte fie bie tleinen Jucifie zwischen grune 3weige und vergrub fle finten im legten Wintel bes Gartens unter bem Holunberftrauch. Auf ihrer Stirn fand babet eine scharfe, sentrechte Falte, wie immer, wenn fle jehr nachbentlich war . . . Das gab es alfo. Es gab Dinge, ble man nie wieber gutmachen tonnte — im ganzen Leben nicht,

"Cita, Cita", tief es von ferne, "tomm bod, fie laffen ble Johlen auf die Roppell" — Eifa rührte fich nicht. "Der Rlaus! Wie fann er jest an die Johlen denten! Er foll mich im Rube laffen!"

Sie fah hinauf in ben Solunberkrauch, von dem wiele tleine Bluten jut Erbe ichaufelten wie winzige Fallichirme. Dabei botte fie mit halbem Ohr Ontele Stimme beieblend vom Sof berübertlingen, bazwijden Arilchans enbigen Bah.

Belfen tonnten die ihr alle nicht. Sie dachten überhaupt nicht an fie. Draufen ging alles weitet, als ob nichts gewesen wäre. Man muhte ichen allein sehen, wie man bamit zurechtlam . . . . Es hatte auch gar keinen Sinn, hier zu figen und auf die kleinen Fallichisme zu schauen. Man mußte bamit sertig werden. Gang allein.

"Elta, Eifa", rief es noch einmal, "wo bift bu benn nur!" — Eifa fprang auf. Roch ein furger Blid flog gu ber frifchen tablen Stelle unter bem Golunderftrauch. Dann lief fle quer burch ben Garten hinaus auf bie Roppel, wo bie fleinen Fehlen ihre erften, unbeholfenen Sage in bie Freiheit machten. Unsere Erfindung - die Zeltlampe

Wenn es abends gang ruhig in den Zeltstädten murbe, wenn nur noch hier und ba eine Tojchenlampe blinkte und die Racht-wache bie Zelteingange verfchnurte, bann lagen wir alle eine Weile hellwach und horchten noch braugen .

Beder Ton ichien viel beutlicher und naber zu fein als am Tage. War es elwas windig, tonnten wir bas Raufchen ber Gee von bem ber Baume unterfcheiben, Dazwifchen flang ber Schrei eines Bogels ober fonft eines Tieres.

In andern Rachten wieder war weiter nichts zu hören ale bas Herabfallen vertrodneter Riefernnadeln auf bas Zeltbach. Blauchmal iptelte jemand von uns auf der Mundharmonita. — Die Rächte wurden helher und heiher. Endlich gab es die Ertaubuls, daß wir die Zelteingänge offen laffen durften. Run fahen wir das talte, flare Wondilcht durch die Baume schelnen, und gerade vor uns ftanden die Wimpel.

Bir hatten uns gute Racht gejagt, und alles mar rubig, Ploglich tichtete fich Gretel auf: "Da, bort bruben, ba ift es wieder!" - "Bas?" - "Das Licht!" - "Du traumft!"

"Rein, linte som geofen Baum." Run hatten wir une alle aufgerichtet, ichauten binüber. "Ihr Dummen", brummte Strumpel, "bas ift eine Jubrerin, die durch die Beltftäbte geht und die Tajchenlamps mit der hand abblendet . . . Gtrumpel legte fich wieder ins Strob.

Wir warteten, aber bas Licht blieb an ber gleichen Stelle, es ging nicht fort. Plöglich fubr Strumpel hoch. "Da ift noch eine, und ba und ba . . ." Ueberall leuchtete es im Wolb, eigentlich war es feln rechtes Licht, sondern mehr ein Schmenern, als ob es gang von ferne fam . . .

Run war in unjerm Belt ein regelrechter Streit, nicht gerade leife. Bede behauptete etwas anberes, "Doch eine Talchenlampe." — "Der Schein vom Leuchtturm auf ber Injel Die." Dann wieder wurden wir fill und ichauten hinaus, Rein, bas tonute es alles nicht fein . , Blöglich war bas Leuchten fort, und es gab wieder einen Arach, aber diesmal ging es nicht gut ab. Eine von den Juhrerinnen war durch bie Jeltstädte gegangen und hatte uns gehört.

Un das Leuchten bachten wir nicht mehr, wir hatten ein machtig ichlechtes Gemiljen . . "Schnell Trainingsanzüge übergleben!" Best borten die andern Zeite, das wir uns nicht orbentlich benommen hatten, aber es half nichts, 'raus mußten wir . . .

Gerba fagte nichte, ging mit une genau nach ber Stelle, an ber en verhet fo ftart geleuchtet hatte. Nur ein Baum ftand ba, fonft war nichts ju feben. Rein, welter unten, und finte bavon mußte en gewofen fein . . .

Bloglich ichrie Strumpel auf: "Du, fieh nur, bas Solg leuchtet." Run ichimmerte es wieder von überall ber, — am flatiften aus einem Baumloch, bas jo groß wat, bah wir beibe hande hinelulegen tonnten. Jahte man bas Solg an, bann mar es gang weich nab verrottet.

Rur ble tranten und angefaulten Stellen der Baume leuchteten, das hatten wir bald beraus, "Go, nun ichnell in die Zeite und unbedingte Rube. Best wiht ihr, daß es nicht von der Iniel Die fommt und auch teine Taschenlampe ift."

"Gemein, das alles anzuhören und une dabei zappeln zu laffen", dachten wir, aber wir hatten es boch eilig, ins Belt zu tommen, benn unfer Gewiffen war wegen bes Larmes boch nicht gang rein.

Bir trochen inn Strof und wollten nun mirfilch folafen. Rur Strumpel jog und gerrte in ber Tafche von ihrem Trainingeanzug. "Birft bu bich beeilen!"

"Sm, ich habe etwas, gebt mal ein Enbe Binbladen ber" Das fand fich. Run hing ein Stud von bem welchen Solz unterm Dach am Beliftab und leuchtete, erft nut gang fcmach, bann immet ftatter . . .

Am nachften Tag hatten wir Befuch aus ber gangen Beltftabt. Alle Stellen, an benen es in ber Racht leuchtete, mußten wir thnen zeigen. Abends befaß febes Belt feine eigene Beltlampe. Wir waren aber boch am ftolzeften barauf, wie bas [o bei einer felbitgemachten Erfindung ift.

Ein Berliner Jungmabel.



Wenn auf unserer furhefisichen Obergausührertunenschule Grebenfteln die Jungmädel eines Lehrganges antreten, dann find
tmmer einige datunter, die anftatt unserer einheitlichen Bunbestracht ihre bäwerliche Rleidung tragen, und man fann auf
Grund der Augeren Berichtebenheit leicht sestrellen, welche Blädel in den Marburger Trachtenbärsern und welche in der Schwalm zu Saule find. Aber bei feiner sehlt unser SIAbzeichen, womit ganz klar und eindentig zum Ausbeud gebracht wird, daß diese Blädel teine Sonderstellung einnehmen,
sondern fich voll einreihen in die große nationalsozialistische
Wähelgemeinschaft.

Rur in der Freizelt beichaftigen fich die Trachtenmäbel manchmal mit ganz anderen Dingen als ihre übrigen Kamerabinnen. Auch auf dem letten Lehrgang für Jungmadelführerinnen tonnten wir unjere "Schwalmerchen" in jeder freten Minute elfrig friden sehen, striden an ihren welhen Zwidelftrumpfen, für die en wohl an die dreiftig verschlebene Ruster gibt. Da gehört schon allerhand Geschicklichkeit und Fleif dazu, wenn die Strümpfe so werden sollen, das man sich damit vor vielen fritischen Augen im Dorf seben lassen kann

Wenn es die däuerliche Arbeit babeim legend erlaubt, geben die Mütter gern ihre Erlaubnis jum Beluch der Führerinnensschule, aber meistens wird die Bedingung daran geknüpft, daß der angesangene Stridstrumps — und ein solcher ist immer da, denn die Schwalmer brauchen für ihre Tracht, sur Stadtseute undorstellbar, viele Paare von Strümpsen mit immer versichiedenen Mustern — mindestens sertig werden muß. Besonders die Annels, die Jungmädelführerin in einem Keinen Schwälmer Dorf ist, versteht ihr Handwert und weiß uns auch so viel davon zu erzählen, das wir beichlieben, unsere nächte Fahrt bestimmt in die Schwalm zu machen, um Annels und ihre Jungmädel in ihrem Lieinen Dorf einmal zu besuchen.

Ba, fast hatte ich vergelien, zu jagen, wo eigentlich die Schwalm liegt, die für und Aushellen ein so festumriffener Begelff ist; benn auf samtlichen kurhessichen Wärkten kann man die Schwalmer Bauern und Bauerinnen in ihrer harafteristischen Tracht tressen. Zwischen Kassel und Marburg liegt sie, und ihre größeren Orte sind die Landstädtichen Tressa und Ziegenhain, legteres eink als alte Wallersestung, heute aber durch das allichtliche Trachtensest "Die Salattirmes" bekannt. Der Rame Schwalm ist von einem Reinen Flühchen auf die ganze Landschaft übertragen worben, die durch ihre starte Geschlossenbeit viel zur Erhaltung der bäuerlichen Eigenart beigetragen bat. Wenn man viele der Schwalmer Bauern und Bäuerinnen betrachtet, dann glaubt man gern, dah sie die Rachjahren des alten germanischen Stammes der Chatten sind. —

In einem ichonen, alten Fachwerthaus wohnt die Unneis, und wir find uns bald einig, das wir, bevor ber Jungmabelheimsachmittag anjängt, erft einmal einen Blid in den großen Schrant und die wunderichöne, ichnigereiverzierte Trube wersen, in der Annels ihre Trachtenftilde sorgialitig verwahrt. Beldes, Schrant und Trube, find Stude, die in der Familie ichen sehr lange immer von der Mutter auf die Tochter vererbt werden. Junächt tommen mir aus dem Staunen nicht beraus, daß ein Mädel so viele Röde, Schurzen, Leibchen — in der Schwasm Anopiding genannt — Mirder und Stülpschen — die den Ropfput bilden — beitnen fann.

Ein Meines Bermögen fedt in ber Tracht, benn es werben nur feine und gute Stoffe verwandt, bie aber dafür fo lange halten, baf fie der nächften Generation gut vererbt werben fonnen.

Uns wird balb Mar, bag in ber Tracht eine bestimmte Farbordnung herricht, ber ein tiefer Sinn gugrunde liegt, Tropbem bie Tracht burchaus feine Uniform ift, würde bod niemand magen, biefes ungeschriebene Farbgefes ju burchbrechen.

Leuchtenbes Rot zu tragen, ift das Borrecht der Jugend; bann folgt der Uebergang zu Grün, allmählich zu Biolett und schließelich zum Schwarz des Alters. In den Muftern, mit denen die einzelnen Trachtenktide verziert werden, erfennen wir immer wieder dieselben Formen: Herzen, Tulpen, Vögel, sechn und achtedige Sterne und die "Krone", dauerliche Symbole des Lebens, die noch aus vorchriftlicher Zeit flammen.

Inswischen hat Annels aus bem Genfter gesehen und festgepellt, daß die Jungmädel auf dem Dorfunger jum Dienst angetreten find. Durch die Aracht find die 10- die 14jährigen die
getreuen Abbilder ihrer Rütter. Wie richtige kleine Bäuerinnen sehen fie aus, wenn fie natürlich auch nicht den kattlichen Umfang haben, den die mobibabende Bauersfran durch
zwölf bis vierzehn übereinandergezogene Röde erreicht. Much
jonft unterscheiden sich die Schwälmer Jungmädel von ihren
Wüttern, denn fie erzählen uns kalz wie gut ihre Schaft bei
den sportlichen Werttämpsen des Jugendseites abgeschnitten hat

Aber im allgemeinen tonnen wir festiellen, bah bas Schwälmer Jungmabel nach wie vor fest in die Gemeinschaft des Dorfes eingeardnet ist, und das auch sein Leben fart durch den Rahmen der Tracht bestimmt wird. Früher erhielten scha die ganz Aleinen die ersten Trachtenbude, was beute nur noch vereinzelt getan wird. Weistens wird die Tracht erft nach dem Schulointritt angeschafft; und es dauert wohl ein Jahr, bis sich die fleinen Nödel an das Tragen der Tracht gewöhnt haben. Aber dann verstehen sie es suft so gut wie die Großen, mit den wie eine Glode abstehenden Röden mit einer gewissen Unmut beim Geben bine und ber zu wippen. Zum Schuck unseres Helmnachmittags tanzen sie uns den "Schwälmer Tanz" vor, einen richtigen Bauerntanz voll starter Lebensfreude.

Muf unferer Fabrt ju ben Schmalmer Jungmabeln haben mir gelplitt, mieviel lebenbige, mertvolle Bolfofultur nach befteht

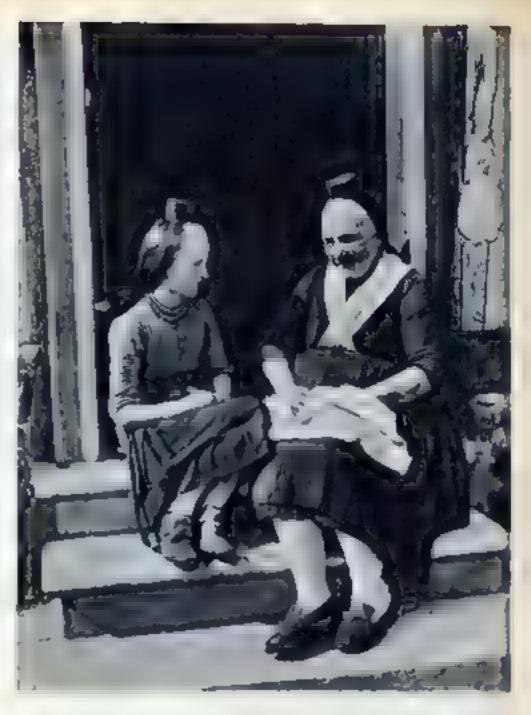

Durch die schöne Tracht sind die zehn- bis vierzehnfährigen Schmälmer Jungmädel die getreuen Abbilder ihrer Mutjer





Feiner Regen fprüht bom himmel herunter, unmertlich und belnahe nur wie bichter, naffer Rebel, bet zwiichen ben machtigen Baumen bangt. Es ift icon beinahe gang buntel, das geht ichnell jest im Spatherbit

Aus den Rüchenfenstern strahlt bereits helles Licht in den Bart hinaus. Man tann Dore ertennen, fle fist an dem weigescheuerten Holztich und trinft Tee aus dem großen bligenden Messingsamowar. Johannes, der alte Ruticher, fieht daneben. Sie sprechen — natürlich sprechen fle über das eine, worüber alle Menschen augenbildlich reden; ob die Bolichen wisten fich halten werden oder nicht

Aber unten in den Mohnzimmern ift es noch buntel. Nater und Ebba find nicht in der Stadt. — Als vor eiwa vier Mochen die Schule wieder begann und man aus Matujenst zurud in die Stadt ziehen mußte wie jeden Herbit, hatte Ebba eine cheußliche Erfältung. Sie huftete und niefte — Mutter mochte sie gar nicht mitnehmen auf den weiten windigen Weg hierbier . . . Und schleslich — Ebba ging ja noch gar nicht in die richtige Schule, fie hatte doch nur Privatunterricht bei dem beutichen Lehrer hier. Da fam es wirklich nicht so sein darqui an, wann sie wieder damit ansing

Bater mußte famielo auf bem Gut bleiben, weil bort jest fo vielen neu zu ordnen mar — ba behielt er Ebba eben einsach ba. Und bann — ja bann hatte fie natürlich längft teinen huften mehr und tonnte ben ganzen Tag fiichen und rubern und mit Bater über die Felder reiten. Die Sannenblumenernte hatte fle mitgemacht, und Bater nahm fle mit auf Jagd — ordentlich neidisch waren die Jungen immer, wenn ihre vergnügten Briefe tamen

Aber dann eines Tages waten ble Briefe ausgeblieben — Die Stadt war van den Bolichewisten besetzt worden, der Postversschr wurde gesperzt. Als dann endlich boch einmal Rachricht tom durch einen Bauern, der sich irgendwie eingeschlichen hatte, da hieh es, das auch Matusenst von Bolichewisten besetzt sei, das Bater und Edba fortgetabren seien . . . Ja, es ging ihnen ausgezeichnet, nur konnten ste nicht in die Studt gelangen, sondern müßten sich draußen verstedt halten

Seit jenem Tage war Mutter fehr fill geworden . . . Auch jest, in diesem Augenblick, wird fie wohl allein por bin Ramin figen und in das Feuer karren. Es wäre richtig, hinternjugehen und ihr eiwas Rettes zu erzählen. Irgend etwas, bas gar nichts mit den Bolichewiften und gar nichts mit Auftland zu tun hat. Einen luftigen dummen Streich vielleicht, über ben sie lachen und dann beruhigt benten würde: "Mie leicht doch die Rinder alles nehnlen, und wie wenig sie merten, in welcher Gefahr wir alle sind!"

Mutter bachte sit fo — es ift fa fo einjach, Erwachienen vorgumachen, bah man feine Ahnung von all bem hat, was um einen herum geschicht . . . In natürlich, bas mükte man jest tun. Mit Niutter schwahen, ihr über biefen langen angitvollen Abend hinweghelsen — aber bann dielbt Klaus boch nur unter der machtigen entblätterten Kaftanie stehen, stedt belbe hande tief in die Mantelinichen und pfeist vor fich hin.

Dann breht er fich gang plaglich auf bem Abfag berum, köht bas regennaffe Gitter auf und geht quer über ben gof gum Pferdeltall. Ein icharfer warmer Dunft ftromt ihm entgegen, tubig mablend Reben bie Liere nebeneinandet an ber Raufe

Langiam geht Rlaus von einem Pletb jum andern, lagt feine Sand über die glatten Salfe, die weichen Ruftern gleiten. Sinten in der fleinen Bor fteht Lifa, fein Ponn. Schnuppernd hebt es ben feingeformten Ropf jum Jungen hinüber. Es er-wartet wohl Judet

Aber Riaus' Laiden find leet. Nachdem et einmal gang ichnell über Lliau glatte feibenweiche Dahne geftrichen hat, fest er fich jurud auf bie Futterlifte und fist nun da und laft die Beine herunterbaumeln

Rein Wort fagt er, fo ausmuniernd Lifa ihm auch zuwiehert, und fo erstaunt auch Durchgänger und ber braune hans, die seinen Schritt erfannt haben, ihre Röpfe nach ihm wenden. Sie find es nicht gewöhnt, ihn so schweigsam zu sehen — heute aber faret er an ihnen allen vorbel. Als er bann endlich boch seinen Rund dienet, sagt er nur gang leise und gang vollet Wit: "Go eine Gemeinheit! Herrgott — so eine Gemeinheit!"

Aber das verfteben die Pferde natürlich nicht. Sie wundern fich nur barüber, bag die Stimme des Jungen heute fo gang anders flingt als fonft — faft ein wenig fo, als ftede irgend etwas in feinem hals, das er nicht herunterschluden tonnte.

Beute nachmittag mat en gewesen, als Rlaus von der Geigennunde nach Saule fam. Er war wie gewöhnlich nicht auf bem türzeften Wege heimgegangen, sondern hatte hier ein brichen gegudt und bart ein wenig getrödelt. Aut wenn fich irgendwo ein Trupp Rotgardisten nüherte, schlüpfte er ichnell in eine Seitenstraße — er hatte Mutter versprochen, vorfichtig zu sein. Aber ein wenig guden, was fich in der Stadt ereignete, mußte er natürlich boch

Das haus von Aiopows wurde icon geplundert. Babricheinlich waren die Bewohner bereits in haft genommen oder borher noch rechtzeitig geflohen — auch Multer iprach ja täglich
bavon, daß man uicht mehr lange zögern dürfte, wenn die Berhaltniffe fich nicht jehr ichnell anderten

Die breite Cingangstur fant offen und flappte im Rovembermind. Robbnee Teppiche und icone alte Möbel wurden von ben Rotgardiften herausgetragen. Bolichemiftenfrauem mit roten Schlipfen und Gewehren über ber Schulter ichleppten Belge und Damentleiber und Schmud, ben fle aus Raften und Schatuffen gertiffen hatten und nun mit gierigen hanben an fich gerafft hielten, bamit nur ja teine andere "Genofin" ihn erwischte.

Durch bie zerflierten Genftericheiben flogen Bücher und Bilber und Schufe und Rinderspielzeug — mitten hinaus auf bie Strafe, in ben erften wieder zergehenden Schnee . . Aber bas alles war nicht bas Schlimme. Röbel und Rielber und Silber — in einer Zeit, mo man nicht weiß, ob man am nächften Morgen noch am Leben ift, haben biese Dinge wenig Gewicht

Rlaus fab nur die Pferde. Debrere Golbaten waren gerabe babel, fle aus den Ställen ju führen. Sie gerrten an den Zügeln - einem ichlanten Schimmel hatten fle das Jaumzeug verlehrt über ben Kapf gekülpt. Unruhig tangelte das Pferd hin und her, en spürte die fremden Fäufte, die roh und unwullend an den Zügeln rillen.

"Los - gehl" Ein wenig ichienen bie Manner fich felbit vor ben Tieren ju fürchten, baneben überwog wohl ber Stolz, fo ichone Reitpferde erbeutet zu haben. Gie ichwantten ichon etwas, die roten Genoffen, es war beutlich zu feben, daß fie vorher ichon bem Weinteller einen grundlichen Besuch abge- nattet hatten.

Um einen herrlichen ichwarzen hengit riffen fich zwei Widnner jugleich. Einer gerrte rechts, einer fints - aber bann, als bas Pleth plöglich ben Ropf zurudrift und blindlings ein paarmal hinten ausichlug, prangen beibe zurud

"Schade — es hatte ihnen an bie Röpfe geben follen!" bachte Klaus heimitch. Er ftanb ba, unfahlg meiterzugeben, und ftarete auf bas ichredliche Schaufptel. Er burfte ja nichts sagen, fich nicht einmlichen — er mar ja ein Burichnt und noch bazu ein Deuticher — ja, fogar biefes Dafteben und Starren mar mabricheinlich schon gefährlich. Aber bas half nichts — teinen Schritt befam er feine Führ von ber Stelle.

Der hengft hatte fich longeriffen und einfach in Galopp gefest. Das niedrige Gitter nahm er mit einem leichten Sag und tänzelte bann wie unschlüsig einen Augenbild lang auf der Stelle. Dann warf er fich nach linte und Jagle mit zurildigeworfenem Kopf und geblähten Rüftern die Strafe entlang. Einer der Nianner war dabet in den nallen Schner geichleubert worden. Wulend strampelte er fich jest in die Sobe — es war nicht so gang einlach in seinem Zuftand.

"So ein Teufell" folmpfie er unter bem Gelachter feiner Genoffen binter bem Pferbe ber,

Und bann — ja bank geichah bas Schredliche, Einer ber Bolichewliten hatte verlucht, ben ichlanten Goldsuche ju betelgen, hatte eine Minute lang ungeschiett und verbogen bort oben auf dem glatten Pferberuden gehangen, mit beiben handen in der dichten Mähne vertrampft. Dann flag auch er topfüber in den Schnee — dann feste auch der Goldsuchs mührelas und selbstbewuht über das Gitter und flog die Strafe entlang . . . "Rennt, rennt um ener Leben!" hatte Klans ihnen am liebsten nachgerufen.

Trunfenhelt, But fiber die Blamage — robe Mannerfaufte riffen an ben Zügeln ber jurudgebliebenen Pferde, Beitichen und geballte Sande hoben fich in finnlofem Jorn — fie banben fie fest, die Pferde, und bann

"Schinder! Hundel — Pferde — Pferde ichlagen! Das burft ihr nicht!" Aber was tannte Klaus gegen eine Schar ermachfener Bianner ausrichten? Zwei blutunierlaufene Striemen von Peltichenhieben quer über die Wange, ein paar Jufitritte — er mußte wohl einfach in den Schnes gefallen fein, gleich nachdem es ihm fo schwarz vor den Augen wurde. Irgend jemand hatte ihn bann zur Seite geschaft — untlar erinnerte er fich an einen bartigen Wann mit versorgtem Gesicht.

Als er wieder ju fich tam und bann durch Schnee und Regen und Dunkelhelt nach haufe rannte, ba fühlte er nichts von dem Brennen der Striemen und dem dumpfen hämmern feines Ropfes — da dachte er immer diefes eine: "Pferde — das Alügfte und Edelfte, was es gibt — ftunlos schlagen!"

Und nun - nun fag er hier im Stall bei Baters Pferben. barte bas gemächliche Schnaufen, lieft feine Blide fiber bie ge-

pflegien Salfe, die blanken Sufe gleiten — und bachte an bas, was er heute erlebt hatte. "Euch — euch barf es nicht auch einmal so gehen!" sagte er.

In ber nächten Racht ermachten bie Jungen bavon, bag irgend jemand fie am Arm ruttelte. "Schon fieben?" fragte Rlaus verichlafen und blinzelte zu Dore hinüber — aber bann war es gar nicht Dore, die neben feinem Bett fand, sonbern Johannes: "Auftehen, fie find ich im Hause. Hörft bu ba unten?"

Irgend etwas in der Stimme des alten Autiders vericheuchte sofort alle Schlaftrunkenheit. Mit einem Sag jahen die Jungen aufrecht im Bett und laufchten auf dem Lärm, der vom unteren Stockwerk heraufdrang. Schreie, Sammern und Poltern gegen die Haustür, dann ein Schuf.

"Sie werden gleich brin fein. 3ch habe eine Leiter am Genfter — mach fcnell. Wo fcläft beine Rutter?" — "3ch werbe es ihr fagen . ." Mit bloben Fühen fagte Rlaus über ben Rorribor, Un ber Tür traf er mit Beter gufammen, "Geh hineln gur Mutter — ich will hinunter", fagte ber ruhig.

Aber ba ftand auch icon Johannes neben ibm: "3ch habe eine Lelter an euerm Bimmer — in ben Bof tommen fie nicht fo idnell, bas Etiengitter gibt nicht nach." Dann ftanben plate

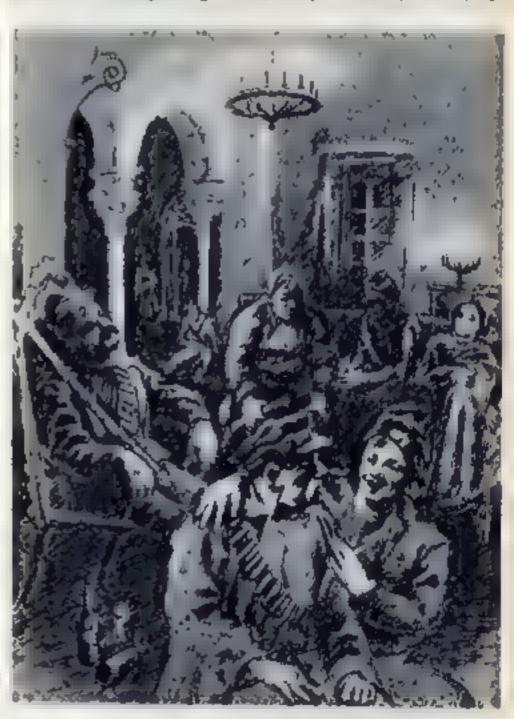

lich auch Dore und Raichen ba. Beter hielt Muttern Belg über bem Arm — forgiam legte er ihn ihr um bie Schulter, baif ihr bann porfichtig aus bem Fenter.

Sie wollte die beiden Jungen vorschieben, aber Beter gab nicht nach, als sie nach seinem Arm griff. "Kommt ihr auch gleich?" — "Natürlich, Dore und Katchen, ihr seib an der Reihel" Die beiden Mädchen tletterten auf das Gensterbrett — ein wenig mußte man sich hlaunterhängen lassen, die Leiter zeichte nicht ganz hinauf. — "Reine Angit — das geht ausgezeichnet!" lagte Beter ruhig. "Nun du, Klaus!"

Mber gerade in dem Augenblic, als Klaus fich hinausschwang — es war dach ein etwas feltsames Gefühl, hier oben im zweiten Stock zu hängen und mit ben Führen unter sich nach der oberften Leitersproffe zu suchen — hörte man ein machtiges berkendes Arachen, ein heulendes Triumphgelchret

"Sest haben fie bie Saustür auf!" bachte Rlaus und fab, wie Johannes ruhig feinen Repolver entsicherte und bamit am Jenfter Auftellung nahm "Johannes . !" Eine duntie Geftalt glitt bicht hinter Rlaus die Letter hinunter.

Es war Peter - und nun hörte man die Bolichewisten ichon durch das haus gehen, nun tlappten bereits die Türen, nun erlang ichon — von einer ichneibenden Stimme werft ausgestohen und dann von vielen anderen wiederhalt — der Ruf: "Die Blutsauger — die deutschen Schweinehunde — wo find die . ." Aber da ftand Johannes auch ichon unten im hof, rih die ganze Leiter um und pacte Peters Arm: "Run aber los — durch den Part!"

In einer engen tielnen Arbeiterwohnung fanb man Buflucht bier murben fie einen am wenigften fuchen - und die beutichen Alrbeiter murben einen nicht verraten, bas war fichet.

Ber Klaus kann nicht ichlafen. Richt weil er Angft hat vor bem, was ihm vlelleicht morgen noch bevorsteht. Er ist nicht feige — und Poter ist ja auch da, und dann ift alles gut. Aber während er hier so liegt und Rutters und Peters ruhige Atemsüge hört, sieht plöhlich wieder ein Erinnern in ihm auf: er dentt an jenen Nachmittag vor Aspows Haus . . . Und eine würgende Angst drüdt ihm die Rehle zusammen, eine ohnmächtige But: Wenn sie — nun auch in unserem Pferdestall sind? Und — en doct ebenso machen?

Er bentt an Lifa, er bentt an ben braunen hans — und eine unendliche Scham padt ibn. "Richtig treulos find wir", bentt er. "Wir haben uns gerettet — und bie Pferde im Stich gestaffen . . ." Immer noch schläft Mutter tief und fest. Bis zur haustur sind es nur wenige Schritte — ob fie tnaret, die haustur? Im Rebenzimmer schläft die ganze Arbeitersamilie, einen hund haben sie auch da. Wenn er belt?

Die Biftole flegt auf bem Elich. Johannes bat fie Peter hiergelaffen für alle Fälle — jogernd greift Rlaus banach, ichiebt
be ichnell unter ben Belg. Er hat nur ben bunnen Schlafanzug an barunter. Aber die Schube findet er wenigstens nach
einigem hin- und herlaften auf bem Erdboben unter bem Beil.

Langiam ichiebt er sich Schritt für Schritt zur Saustür biniber, brüdt bie Alinke herunter — abgeschlossent Er taktet bas raube Holz ab nach einem Riegel, er fühlt nach einem Schliffel. Die Tür gibt nicht nach, im Rebenzimmer fault ber Hund ploplich auf . . .

Dann fieht Klaus am Genfter, unbeweglich, die das Knurren und ble verichtafene Stimme im Rebenzimmer verftummt find . . Wenn es nur nicht jo fill wäre da braufen. ibanz ieft halt er den Fenftergriff umflammert, dreht ihn langiam, langlam herum — jeht fahrt draufen ein Wagen vorber, den Augenbied muß man ausnuhen. Das Jenfter ift auf, lautlos gleitet Klaus hinaus auf die Strafe, lautlos gleht er die Schelben wieder hinter fich zu.

Es lft gang fterntlar geworden braufen und ichneibend falt. Jaft, als mare es icon Binter — die Pfügen bedt eine bunne Etsichlicht, ble unter ben eiligen Fügen zersplittert. Rein Menich ift unterwegs zu biefer Stunde — nur von ber Gegenjeite der Strafe setlingt plöglich der Schritt eines bolichemistischen Doppelpostens.

Sang fill fteben jest — fich tief an ble Saulerfront bruden, gang ftill fteben! Wie langfam fte geben dort brüben. — Plöglich fällt Rlaus ein, was Mutter wohl benten wird, wenn fte nachts auswacht und seinen Play leer findet. Sie wird erichteden — aber was hilft bas?

Rait ift es, mie eine weiße Saule fret ber Atem por seinem Runde. Aber er werft nicht, daß er friert. Der Pelz halt warm und das schnelle Geben erhist ihn. Jest schlägt es vom Kirchturm — eins, zwei, dret, vier, — zählt Rlaus. Bier Uhr — als sie tamen, war es wohl gegen zwölf. Bier Stunden — was tann alles in diesen vier Stunden schon geschehen sein! — Und wieder sieht ein Bild vor Klaus' Augen; der ichlanke Goldsuchs damals, der so ebel und seldstbewist über das Gitter seite. Aber was dann fam . . . Und nun kum Rlaus seine Unruhe nicht mehr bezähmen und beginnt zu rennen.

Das haus ift immer noch hell erleuchtet. Schreien und Johlen tont baraus hervor — burch bie hellen Egzimmerfenfter fieht man ben gededten Tifch. Sie haben alles herangeholt, was in Ruche und Reller ju finden war — aber ber Festichmans

ift wohl ichon vorüber. Man fieht umgestürzte Weinflaichen, zertlerries Geschirr - auf bem Teppich und dem Sofa liegen ichlasende Ränner.

Der Part ift Rill und buntel. Es ift nicht ichwer, fich über bas Gitter zu ichwingen — und im naffen Gras verfintt man lautlos und weich . . . Die Pjorte zum Sof quieischt ein menlg, einen Augenblid hält Klaus ben Atem an und laufcht. Aber bas truntene Singen im Saufe bauert an — und jest ist er anch schon am Bjerdestall, offnet die schwere Tür . . .

Much die Pferde haben etwas von dem Larm und der Unruhe dort draufen gespürt. Ausgeregt trappeln ste hin und her, sahren zusammen, als sich die Tür öffnet . . . Aber fle erkennen die Stimme und den hastigen Jungenschritt. Wie gut es hier ist! Tief ausatmend bleibt Rlaus stehen und saugt den strengen Dust in sich ein. Allmählich gewöhnen seine Augen sich an das Dunkel, er erkennt die Umrise der Tiere, die blanken Augen, die hälle . . .

"Lifa — ruhig docht" Er tiopft ihr ben Bale, führt Uber bie weichen feuchten Ruftern. "Mitnehmen, — man tann euch ja nicht mitnehmen. Morgen früh fahren wir fort aus ber Stadt — verkleidet, unerlannt hoffentlich . . . Wir lonnen euch nicht mitnehmen, well wir ja felbft nicht wissen, wohln es geht und ob mir burchfommen . "

Er macht die Bog auf, gieht Lifa heraus und führt fie ju ben anderen Pierben. Gie mullen alle bicht nebeneinander keben, es geht ichneller bonn. Und Zeit — er hat nicht viel Zeit zu verlieren, wenn es erft geichehen ift. Sie werben ben Anall hören, die Goldaien ba brinnen, und den zweiten und ben britten.

Er fchiebt feine gertratte Band über Lifas Muge, zicht langfam Johannes' Piftole aus bem Belg . . . Gleich barauf ift der Bof voller Menichen. Mufgeregte Gefichter, offene Munder, Arme, bie nach allen Gelten zeigen — das Schieben hat auch die Betruntenen nüchtern gemacht . . . Niemand aber bemerkt die tleine Jungengehalt, die wie ein Schatten über die regennasse Sofmauer gleitet. (Fortsehung foigt.)

# Außendeutscher Bericht

Die fogiale Lage in Deutid-Defterreid

Bei einem Bergleich ber fechgebn michtigften europalichen Staaten binfichtlich ber Aoften ber Lebenshaltung ficht Defterreich mit einer Inderjahl bon 84,4 (1929 ale 100 gerechnet) metiaus an erfter Stelle. Bon 1929 bls 1986 ftiegen bie Preife für Buder um 84 Prozent, Bohnentaffee um 30 Prozent, Tee um 26 Prozent, Bunbholger um 60 Brogent, In legter Beit Riegen Die Baumwollwaren um rund 88 Prozent, Schololabemaren um 10 Brogent, weiter Margarine, Raifee, Speifest, Rebl, Bohnen, Leberwaren, Ffelich- und Wurftmaren, Das Lohneintommen in Bien ift bergett um 800 000 000 Schilling geringer als 1929. Der Probuttionsinder erreicht frog bes Sintens bes Lobnelatommens fatt ben Stand non 1929. Das ergibt fich baraus, bag in ben Jahren 1991 bis 1996 nach einer amtlichen Statiftit eine Berabfegung ber Lohne und Gehalter um 25 bis 30 Projent erfolgt ift, wobel die 28projentige Ecil-Itugsentwertung gar micht berüdfictigt ift. Der burchichnittliche Arbeiterwochenlohn beträgt ungefahr 45, ber burchichnittliche Arbeiterlanenwochenlohn nur 15 bis 20 Gotlling. Wochenlohne von 10 Schilling find feine Geltenhelt, und 76 Prozent ber Beimarbeiter verbienen nur 5 Schilling in ber Boche. Diefes Migverhalinis gwijchen ber Entwidlung von Breifen und Rohnen faffen es gujammen mit ber Arbeitslofigfeit, befonders ber Jugenbarbeitslofigleit, erklärlich erscheinen, bag bis Webnetengiffer von 1885 bis 1984 um 59 Progent gefunten ift, und bag Defterreich bente bie niebrigfte Geburtengiffer aller enropaifden Gtaaten hat Am beutlichften wird biefe Lage gefennzeichnet burch ein vor turgem ericienenes Infetat im "Reuen Biener Tagblatt", bas wörtlich lautet: "Un tinberlofe Cheleute gebe ein Rind von gefunden nüchternen Chelenten um 6000 Schilling ale eigen ab."

### Die bewollterungspolitifche Lage in Subetenbentichlanb

Bon tund 900 000 fudetendentigen Eben tonnen nur noch 300 000 als tinberreiche Normaleben angesehen werben. Der Reft find Jamilien mit ein ober zwei Kindern und ein Groftelf banon ift überhaupt tinberlos. Die Zahl der tinberlosen



Chen ift vom Jahre 1900 bis 1933 von 5 auf 28 Brogent ge-

Besonders traf ift ber Geburtenrudgung in den Stadten. In ber Stadt Religenau bet Gablong ift die Jahl der Geburten innerhalb von fünfzig Jahren von 111 je 1000 Einwohner auf achtzehn je 1000 Einwohner gefallen. Binnen zehn Jahren ift die Jahl der Geburten von 21,71 auf 14,36 Prozent gestunden. Jahr für Jahr werden um 2000 beutiche Kinder weniger gehoren.

Der Geburtenrudgang hat nicht erft nach bem Rriege eingefest, fondern icon viel früher. Bom Jahre 1901 bie 1918 fant Die Bahl ber Lebenbgeburten auf je 1000 Einwohner won 32,6 auf 26,16 Brogent. Erft bann tommen bie Folgen bes Rrleges. Die wirticaftliche Rot und Arbeitslofigleit. Eine befonbere Folge bes Arteges, bie fich im Geburtenrudgang ausmirft, ift bas Jehlen einen geeigneten Chepariners im entiprechenben Miter für viele Frauen. Die Gefallenengiffer ben Rriegen ift gerabe in ben auslandsbentichen Gebieten, befonders in Gubetendeutichland, welt hober ale im Reich, Gine andere Urjache des Geburientudganges ift bie Landflucht. In Weftichienen 4. B. verringerte fich bie beutiche fanbliche Benotferung innerhalb von fechtig Jahren um 15 Bragent burd Abmanberung in Die Stadt. Diefer abgewanderte Tell hatte in ber Stabt nicht mehr bie Rindergabl, die er auf bem Lande gehabt batte. 3m gleichen Zeitraum tieg bie finberarme tabtifche Bevolferung um 31 Brogent,

Die ländlich gebliebene tichechische Bevölterung entwidelte fich im stärteren Mahe als bie verstäbterte deutscha. Eine Gegenscherftellung zeigt, das manchmal der Unterschied in der Gesbutienzahl auf je 1000 Einwohner in der Stadt und auf dem Lande 60 Prozent beträgt. Im Gerichtsbezirk Sternberg zum Beispiel beträgt die Jahl der Gebutien auf dem Lande tund zwanzig auf 1000 Ginwahner, in der Stadt Sternberg seiht dagegen nur tund zehn. Die Geburtenzisser der subetendentichen Städte find zieich den Berhältnissen der europäischen Großtädte. Die Geburtenzisser Raelpbabs 1936 auf ze 1000 Einwohner ift wie die Witens 6,5. Dann folgen die Grädte Lepily-Schönan (6,85), Reichenberg (6,92), niw. — Die Grenze den deutschaft fo Kandig ab, der vollspolitische Gegner aber kändig ab, der vollspolitische Gegner aber käht nach.

### Das bentiche Buchereimejen in Rorbichtenmig

Durch ben Bohlfahrts- und Schulverein murben 1926 in Rordichlesmig bie ersten swölf Dorfbuchereien eingerichtet. Beute beträgt die Bahl der Buchereien 71. Erfreulich ist die Tatlacht, bah von den 71 Buchereien nicht weniger ale 68 Dorfduchereien find, und nur acht fich in Kleinstädten befinden. Jugleich ein Zeuguis für die gelftige Regjamfelt des beutichen bäuerlichen Menichen.

Die Bahl ber jur Berfügung tehenben Bucher tonnie im Laufe bes vergangenen Jahres um 2804 Bande erhöht merben auf insgesamt 22 881 Bucher. Die Bahl ber Leser erhöhte fich um 9064 und bis Bahl ber Entleihungen ftieg auf 150 784. Die deutlichen Bucherelen fteben ebenso gut da wie die banischen Bucherelen, bie Aber weit höhere Unterftupungen verstügen.

Die Entwidlung bes Buchereimefens in Rorbichleswig zeigt beutlich ben haben vollstumsichugenben Wert von Buchereten im Muslandsbeutichtum und an ber Grenze.

### Sofung ber Minberheitenichulfrage im Burgenlanb

Der Burgenlandifce Landtag hat ein Landesichulgelet und ein Schulauflichtsgelet verabichtebet, die welt über Defterreich hindus minderheitenrechtliche Bebeutung besten. Die Gelebe wurden erfasien mit Rudficht auf die fleinen trootischen und ungartischen Rinderheiten im Burgenland.

Rad den Bestimmungen bes Landenichulgesetes gilt in sedem Bezirl, wo eine Boltsgruppe 70 Prozent der Gesamtbevölferung erreicht, die Sprache der beiressenden Boltsgruppe als Unterrichtssprache. Schwantt der Anteil der Boltsgruppe zwilchen 30 und 70 Prozent, mussen Staatssprache (deutsch) und die Sprache der Boltsgruppe nebeneinander als Unterrichtssprache benuft werden. Beträgt der Anteil der Boltsgruppe weniger als 30 Prozent, ift ihre Sprache als freier Lehrgegentand zu unterrichten. Die Belange der Ainder des drutichen Staatsvolles werden in Schulen, in denen die Sprache einer Boltsgruppe als Unterrichtssprache gilt, durch eine besondere Regelung gewahrt.

Diefes Burgenlandifche Souigelet tonnte ebenfo wie bie Benleinichen Gefetantrage ale Borbild bienen für bas Minberbeitenrecht anderer Gtaaten.



# Moramalordan ü. Galunb lorft morn in 10 Minütan mit Oyalla

denn mit Opekta werden Marmeladen und Geleet billiger. Ohne Opekta nämlich kochen diese durch die lange Kochsell bäufig bis zur Hälfte ein. Mit Opekta ledoch bekommen Sie ungefähr das ganze Gewicht an Marmelade oder Gelee in die Gläser, das Sie an Obet und Zucker in den Kochtopi geben.

### STREIFLICHTER

### Vom Lebensstil im Film

Der filmilde Lebenstil ift nicht von heute, er ift von geftern. Da aber ber ewig gestrige Film, der ben flaren Billen unferer Beit jur Bahrhaftigleit offenbar für ganglich "unfilmifc" halt, noch nicht ausgestorben ift, so hat sich auch der filmifche Lebensstil bis in unsere Tage fortgepflangt.

Man begreift febr wohl, bag bas Mart vom lilmilden Lebensftil nur mit Ironie ausgesprochen werben tann, meshalb mir es eigentlich hatten in Ganjefuhchen feben muffen, Bir wollen uns nicht erft lange munbern floer bas pfundige Auto, mit bem bie Tochter aus flogig reichem Saufe bem materlichen Reichtum entflieht, am fich auf eigene Fauft in einen Raler ju verlieben, ber nichte als die Goldmedaille ber bemadchtigen Groben Austellung fogujagen bereite in ber Taiche bat und eln bementiprechenb meltfaufiges Atelier unterhalt, Bir wollen une nicht langer aufhalten in der Borhalle bes pater-Ilden Bantgefcattes, ble in thren Musmagen einem Schwimm. bab Ehre machen murbe, noch wollen wir bet ber Treppe ftebenbelben, Uber Die eine Ravallerleichmadeon in ben berricaft. liden Emplangsfalon reiten tonnte. Aud vermetten wir nicht langer in ber tomfortablen 3meigimmerwohnung, in ber ber Infplgient eines Barletes bet Dame feines Bergens ein Diplomatenfrühftud gibt und bie mir luguriös nennen mürden, wenn wir nicht soeben in der Theatergarberobe eines Dina gewesen und dort über den wahren Begriff Lugun belehrt worden wäten. Aurzum, wir willen Beldeid

Bir fragen nur: muß bas fo fein? Wer verlangt bas? Das Bublitum boch nicht, bas, mag es fo wanichtraumselig sein, wie es nur wolle, sich sehr woht sant, bah hinter bem allen reichliche Angabe fredt. Sind es vielleicht die Regisseure, die vom diesem Lebensfiel einsach nicht ablassen tönnen? Ober soll sich der Verdacht gegen die Filmarchitetten richten? Wir wissen unsere Filmregisseure von brennendem fünftlerichen Ehrgeis deseisen, wir wissen auch, das Filmarchitetten welterschrene Leute von großer Intelligenz sind. Barum also nur tommt man utcht weg von diesem aufgesbiasent filmischen Lebensfill? Es in, als slafenen filmischen Lebensfill? Es in, als slafenen filmischen Lebensfill?

Irgendwo muß ein folder 3mang liegen, benn bas alles hangt taum allein von der Beenunft und bem guten Willen der Filmgestalter ab. Und da ein solcher 3mang von aufen nicht bentbar ift, muß er von Innen tommen. Er liegt nam. lich im Stofflichen, in der Filmhandlung felbst. Ein Film, der in seinem Geschehen volltommen mahrbaft ist, wird beine überdimenstanierten Treppenhäuser und Auton, teine potenzierte Nornehmheit dulden. Jene Filme



Winther fort gaforgt: . Hafmt Horggi-Würfal mit!"

Sie hat schon rechts mit MAGGIF Suppen und MAGGIF Pleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kröftiges Essen bereiten.

MAGGIS SUPPEN 1 Würfel 10 Ptg. MAGGI<sup>3</sup> FLEISCHBRÜHE 3 Würfel 10 Pfg.



Anzeigenwerbung hilft verkaufen



### ISTGUT

in der Konstruktion im Material

In der Verarbeitung

In der Nählelstung

In der Ausstattung Im Kundendlenst

\_\_\_\_\_

G. M. PFAFF A. G.

KA SERSLAUTER N

Vertreitungen überall



Schwimmen w.

Wesserspringen
lehri sile Techni
kan m 250 Bildern
RM 250 Prospekle gerne vom
OttoMaletYering
Bavensburg

Rauft bei unjeren Inlerenten

Für Halmaband Fahrt und Leger die

> Exenterior-Chorling

CHOPHEN BM 4--

Verlangen Sie dan Black fabrier abgeher (Sie konwell und Benwerk-Buch und Manikachen kandig, Kana).

Withelmshife TS. Relebbaltips Asswahl perips Spinimark 1. (in Alogi-Site germa. Laufaht Bezieht Euch bei Euren Einkäufen auf "DDM"

Musikinstr-Milli Musikinstr-Milli Mess Mingenthal Hefert on Private

Fader of the Control of the Control

Bandytom Bands and Annual Proposal Principal Proposal Proposal Principal Pri

Transactive of Law of transactive of the Law of the Law

Torbush Gar

Ki ngenihat Ba. 276





aber, in benen vom menichlichen Standpuntt aus bie unmabricheinlichften Dinge gelcheben, muffen einfach übertreiben. Bo es mie im Didrigen jugeht, mo Buromabel gu Schlofherrinnen werben und ein armer junger Maler ploglich im Reichtum ausmacht, ba barf bie photographierte Birflichfeit nicht ger ju mirtlich fein, mie es eben ein Mute aus ber Gerlenfabei. tation, eine vernünftig gebaute Billa ober ein burd Mbjahlung erichmingliches Bett maren. Dabutd multbe ja bie gange Unmahrideinlichtelt bes Geichehens erft techt ale unmabricheinlich jum Boricheln tommen.

Es tommt einem fo oft por, als muffe blefer filmifche Lebengftil bagu bienen, bie freilichen Sochftapeleien ber Sanblung ju pertuiden . . . Und er tut bas, indem er felbft hachtaplerifc wird . . . Und fomit faut ihm alfo gerabegu eine gunttion gu, in der er unentbehelich icheint, fo lange es unmabrhaftige Filmitoffe gibt. Rein Regiffenr tonnte ba biefen filmifchen Lebensftil willfürlich auf bas Rormale gurudichtauben, abne damit erbarmungelos bie Berftlegenheit und innere Leere fo manden Bilmgeichens blogguftellen. Der flimtiche Lebensbil ift und bleibt alio eine notwendige Begleitericheinung unmahrhaftiger Filme, und er wirb, fo boffen wir, in bem Mugenblid von felbit wie eine Gelfenbiefe gerplagen, in bem jeber Film ben Dut und bie fünftlerifde Rraft gur Bebensmirtfichteit finbet.

# UNSERE BUCHER

Das Deutschland Adolf Hitlers,

Sonderdruck des "Flustrierten Beobachtere". Zentralverlag der NSDAP. Leber 128 Sesten, zund 300 Bilder. Bei jedem Zeitschriftenbändler für 1.30 BM. erhältlich.

Dieses neue Bilderwerk bringt einen umfassenden Querschuitt von der Arbeit der ersten vier Jahre des Dritten Reiches. Zu schnell haben wir er vergessen, welche Zustände vor dem 30. Januar 1923 in Deutschland warch. Auf den ersten Besten sehen uns Bilder vom Klassenbaß, der Arbeitelosigkeit, der Judenherrschaft und vom Niedergang deutscher Kultur an. Daren reihen sieh Beite um Seste Aufzahmen, die die großertigen Erfolge des Führers auf allem debisten aufzeigen. Die vielen Bilder dieses Werkes eprechen von den Erfolgen nationalsosialistischer Wirtschaftsführung, dem Aufwartstingen der deutschen Kultur, der Wiedererstarkung Deutsch-lande durch zelne junge Wehrmacht.

Der gage Brockhaus.

Albuch in vier Banden und einem Atlan, Verlag F A. Brook-baus, Leipung Jeuer Band in Ganzleinen 10,- RM., in Halb-leder 12.00 HM ; der Al asband 18.- baw 12.- HM

Die beiden einen Bande des bekannten Brockheus liegen seit kursam in der neuen Bearbeitung vor. Auf jeweile rund 754 Solten wird — anierstützt durch über 10 200 Abbildungen und Karlen im Text sowie durch bunte Tafel- und Kartenselten — erschönfonde Auskunft gegeben über alle Begriffe und Wörter der deutschen Brzeche, auch über die a. Eglichen. Nicht nur über berühmte hinner und Frauen, Tiere, Pfianzen. Ortschaften und Länder herichtet dieses umfassende konverantionsletzken, sondern und Ober alle Fragen umfassende konverantionsletzken, sondern und der Statischere. So ist "Der neue Brockhaus" ein unentbebrlicher Ratigeber Unrüber binaus gibt er Auskunft über die deutsche Sprachlebre, aufwortet 1 B. auf Fragen wie Was bedeutet dieses Wortflat dieser Ausdruck gutes Deutscht Wie wird dies Framiwort vordeutscht! — 60 kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen deutscht! denischif - - So kann nicht nachdrücklich genug auf den "Neuen Brockhaue" eie des wahre Albuch hingowiesen werden



### Waeum soll man für die Strandkleidung gerade indantheenfactige Stoffe verwenden?

Strendklaidung ist in besonderem Maße den Sonnenstrehlen und der Willerung ausgesetzt und ölteres Woschen ist uner dilich-Die Farban mussen daher haltbar sein, soll ihre Schönheit. nicht ins Gegentell umschlogen - besseres als Indonthren gibt es nicht - Indenthænfarbige Stoffe sind unübertrollen weschight- und wetterecht, men erkennt sie am Indanthien-Eilkeit. Indanthren





### Das Hohnsteiner Handpuppenspiel.

Herausgegeben von Bichard Schimmrich. Eugen Diedericht Verlag, Jone. 23 Seiten, viele Bilder. EM. 2.40.

Allen unter une, die Interesse am Handpuppenspiel habez, wird dieses Buch eine anfelektige Freude sein. Der Text entwickelt in sehr iebendiger und ansprechender Art die Fragen des Handpuppenspieles als künstierisches Ausdrucksmittel. Zahlreiche ausgewicknete Bilder zugen, welche starke Ausdrucksfähigkeit in diesen an ein primitiven Spielen liegen kann. Vor allem ansere Jungmödelt abrerinden werden erkennen, daß eich das Handpuppenspiel zu echter, großer Volkskunst entwickeln kann, und werden aus dam Ruche Ideen und Anregungen für ihre einen bine geste, dung ent nu wen können.

### Komme, o Tag.

Von Ludwig Friedrich Barthel, Verlag Eugen Diederichs, Jone, 77 Seiten, 80 Pf

Dieser Band aus der bekannten "Deutschen Reihe" gibt eine ausgezeichnete Zusammenstellung aus dem Schaffen des Dichters Ludwig Friedrich Barthel, Seine Lyrik elgnet eine aberdings auf in wenigen Füllen sum Vorlesen in unseren Einhelten, doch wird sie vor allem den älteren Middeln, die Binn für reine und starke, wenn auch nicht immer ielehte Dichtung beben, viel geben können.

### Kraulchschrei

Von Ottfried Graf Finkenstein, Eugen Diederiche Vorlag, Jess. 71 Seiten; geb. RM 1.-

Man könnte es eigentlich eine Geschichte um des See und um den Weld neunen, so sehr ist das Leben und Beuleksal dieser est preuß sehne Manschun mit ihrem Land verknüpft. Alles geschicht vor dem Hintergrund dieses ehrfürchtigen Buchenwaldes, ose dem wir lernen sollen Es ist bein bedeutungsvolles Geschick, das uns hier gezeigt wird, aber sin Stück Schickeal, das uns erschüttert. Die Sprante des Dichters ist voll verhaltener Kraft.

### Madel Im Ried.

Von Brigitte Herdt. Verlag Schmidt & Spring, Leintig.

Des Buch über den Arbeitsdienst will nichts weiter, als eine Sehrl brung des Labons der Arbeitsmusden, ihre Arbeit und ihre Frau en seigen. Be ung stanchom M ei wohl Lust vor Ableistung der Arbeitsdienstoflicht machen. Es geht aber an dem Kernpunkt der Bache vorbel. Weder der wirtschaftspolitische Huttergrund unch der einsehe Wert des Arbeitsel austen, die Erziehung zu wirkleber Hifsburgitschaft und Kameradschaft, treten kinr hervor. Das Buch erschöpft sich in Nebenstehlichkeiten.

### Velksart and Volksbrauch.

Eugen Diederichs Verlag, Jena. Herausgegeben von Professor Adolf Spanier, Berlin. Denische Hochteltsbräuche, 75 Setten, von Eugen Fehrle. Denische Fastnachtebräuche I Sei en, von Adolf Spamer. Otterel und Osterhase, 62 Seiten, von Albert Becker, Der Buchdrucker; 61 Belton, von Walter G. Oschilewski.

Diese seus Beihe befaßt sieh mit der Fülle alten Brauchinms, das Ausdruck der lebendigen Vorstellungswelt unserer Vorfatten war. Der Verfatter welst in einem Vorwort darauf hin, daß die Bände Freude bringen wollen, auber augleich Hilfe und Anhalt allen denen, die um die Erkenntnie ihres Volkswesens und damit augleich ihres eigenen Wesens gröbeln und kämpfen". Besonders aufschlußtelch ist die in den drei ersten Bänden gleich sorgfältig durchgeführte Untersuchung, inwisweit mit dem Eindringen framden Volkstums als Begleiterscheinung und Auswirkung des Christentung, die alten Bränche einen neuen Sinn erhalten oder neue Bränche hinzukommen.

### Priblingsblumes.

B Meratian and Text von H. Schumscher: Verlag Otto Maler, Bavensourg. Press RM. 4-

In recht auschaulicher Weise ist hier ein Weg gefunden, um dem La en eine Menge Kenntnisse über Biumen zu verschaffen, da die Pflanzen auf den Bildertefeln nach Farben und Siandorien geordnet sind. Das beiliegende Textbeft anthält noch weitere Angaben über Form und Eigenarten der betreffenden Blumen. Als Fortsetz ihr erschien der Bilderatias "Sommet- und Herbeiblumen", Er ist bei unseren Fahrten und Lagern sehr gut zu verwenden, besonders für Jungmädel.

### Vistra, das weiße Gold Douischlands.

Die Geschichte einer weltbewegenden Erfindung. Von Hans Dominik, Verlag Kochler & Amelang, Leipzig, 1836, 264 Solten, in Vistra gebunden BM. 4,80.

Hans Dominik gibt une einen Deberblick über die gesam e Toxidere lehte der Menschbeit, augefragen von der Sie aus i lie auf Erfo, ang der Dampf- und Sein-masseine und des Kraftwebstühls. Das Wesentliche i rese luches über ist die fosselnde Se leerung von der Erf ndang der künst gelen hoht, fasser Lutra. Der hokannte Schriftste er hoter hiet sie als u.e. h. neitung zu einem neuen Textilzeiteiter. — Im Ruhmen des Vornerungennes kim et diesem Buch eine besondere Bedeutung zu, denn zu zeigt in klarer Form d.e. Werschaftspolitische Bedeutung dieser penen Bringfasse, die in theisen wird unsern Robijofffreiheit un nichern. Has Buch ist festelnd und volkstünlich geschrieben und wird dadurch trota der vie en cheinsehm und technischen Anfteiehnangen leicht vereifändisch.

# Vom Leben der Zähne

Gute Zahne tragen wesentlich bazu bei, dem gesamten Körper bie Gesundheit und natürliche Spannfraft zu erhalten, die jeder Menich besigen muß, sein Leben zu meistern.

Biele wiffen nicht, daß die Jähne leben, in engitem Jusammenhang mit bem gangen Organismus stehen, trante Jähne ben gangen Rörper trant machen.

Das Büchlein "Vom Leben der Jähne" ist ein wertvoller Wegweiler zu der Erfenntnis, daß unfere Jahne lebende Wertzeuge sind und lebenswichtige Aufgaben zu tosen haben. Es zeigt in wohlgelungenen Bildern den Wunderbau des Jahnes mit seinen Blutgefähen, Rerven und Kanälen und gibt einen wichtigen Uberblick über alles, was mit dem Jahn zusammenhängt.

Wir verfenden bas Buchlein "Bom Leben der Jahne" toftenlos, Anforderung mit genauer Anschrift an:

### Chlorodont-Fabrik, Dresden-N. 6

"Das Bentiche Middel" ericheint einmal mountlich. Berngspreis W Pl. je Andgabe, hernnigebert: Bund Denticher Middel in ber Off., Rerlint; Dauptschrifteiterin hilde Munste, Berlin, Berantmortlich für den Anzeigenieil Aarl-Deinz Robie, hannover. — Berlog und Drud: Riederfacht die Tagedzeitung h. m. b. d., hannover M. Georgitafte M. Jenaral bol it. Ta. 1 Bi 1887 158 543, davon Andgabe Auswarf 51 D. Aufgabe Berlin 23 int, Ausgabe Pommern 1884, Ausgabe Robies 1883, Ausgabe Rerlind für Roffen Rober Rober Rober Rober Rober Berlind 1883, Ausgabe Renten 1890, Ausgabe Branten 1890, Ausgabe Benannte Bergan-Ausgaben: Pl. I. — Har Beichsansgaber Pl. I. — Für vorftesend penannte Edergan-Ausgaben: Pl. 7,

# Das ruhr-niederrheinische Model

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

# Das war mein größtes Erlebnis

### Eine Reichssiegerin erzählt

Sobald ich in ber Beitung las, daß fich unter ben fünfzig Reichsliegern und eftegerinnen ein Mabel aus unferem Obergau befand, ftand es für mich fest, daß ich mir einmal unmittelbar von dem großen Erlebnis erzahlen laffen wurde, über bas man fonft nur gedruckte Berichte zu lefen bekommt

Das flappte zueift nicht recht. Witt versuchten aufs Geratewohl unter Glud, trafen aber beim erften Rale unt die Rutter zu haute, selbst noch ganz ausgeregt, und ungedulorg bie Ridtehr der Tochter erwartend. Sie konnte uns nur erzählen, daß sie ihr eines Morgens ohne es zu wisten, die Einberufung nach Rünchen ans Bett gebracht hätte und kurz darauf in der Ruche durch hildes Freudenichtet und die Rachticht, sie durse als Reichsliegerin nach Nünchen sahren, beinahe aus der Fassung gebracht worden sei. Wir ersubren noch daß hilbe im März das Examen als Haushaltspilegerin bestanden habe und nichts sehnlicher wünsche, als recht bald bie Möglichkeit zu besommen, praktisch zu arbeiten

Erft vierzehn Tage später glitte en mir, Stibe Oberlies ielbit zu sprechen. Schon nach ein paar Minuten bachte ich nicht mehr daran, daß ich getommen war, um ganz bestimmte Fragen zu stellen und einen Bericht darüber zu ichreiben. Ich erlebte vielmehr alles mit, was sie erzählte. Ich brauchte auch gar nicht zu fragen: Die Einbrüde wurden in ihr selbst beim Erzählen wieder so lebendig, daß sie gar nicht erst auf Fragen wartete, sondern frisch und begeistert von allem und jedem iprach: von den Weitlampfausgaben, die in verhältnismäßig lurger Jeit bewäitigt werden munten, von der Juriftin, die ratios vor ihrem Kinderlieiden gesessen, die in verhältnismäßig lurger Jeit bewäitigt werden munten, von der Juriftin, die ratios vor ihrem Kinderlieiden gesessen habe, von den Fahreten in die Berge, von den wundervallen Bauten in der haupistadt der Bewegung und dem Höhepuntt der Nünchener Tage, der großen Siegerverfündigung durch den Rieichspundenbschrer

"Hatte man euch benn nicht vorher gesagt, bag ihr nun Reichsfieger wart?" "Nein, wir ersuhren es erft in dem Augenblid, als unsere Ramen ausgerusen wurden. Und gerade dadurch waren die Spannung und der Jubel bei sedem neuen Sieger unbeschreiblich." — "Und du wurdest dann . . ." "Ja, ich wußte ja, daß unsere Schule mit ihrer Arbeit "Ramps dem Kitich" Reichsstegerin geworden war, und ich als ihre Bertreterin auch als Reichsstegerin galt. Ich hatte auch din und wieder tatsächlich an die Röglichteit gedacht, zu den ersten Jünizig zu gehören, aber als dann ein Name nach dem anderen ausgerusen wurde, verlor ich alle hoffnung. Ganz zum Schluß sam es dann doch noch. Ich muß heute noch lachen, wenn ich datan dente, wie schnell ich unten in der Arena stand!"

Dann erfählte sie von Berlin, nom Empjang im Reichspropagandaministerium und ihren Bemühungen, sich nach Dr. Goedbels Worten "als Rommerzienräte" zu fühlen. "Es war zuerst gar nicht so einsach, und als wir in den großen Wercedeswagen beim Propagandaministerium vorsuhren, mullen wir Ukädel wohl einen sehr schichternen und unbeholsenen Eindruck
gemacht haben, denn ein paar sreche Berliner Jungens riesen
uns zu: "Id schäme mit ja so"

Natürlich hat Dr. Goebbels fie, als er hörte, daß fie aus Rhegot tam, besonders herzlich begrüßt und fie sogar abends im Theater noch einmat zu sich und seiner Frau rufen lassen, Und der erste Mar . . .?" — "Das war ein so großes Erlebnis, daß man es mit Worten gar nicht ausdrüden kann: Ju-

erft die Jahrt durch die sestlichen Straffen bei strahlendem Sonnenschein, der Jubel zu beiden Seiten, der teinen Augendisch aushörte, und dann die gewaltige Rundgebung! Ich hatte den Juhrer noch nie vorher gesehen. In dem Augenblick, in dem die Jührerkandarte autgezogen wurde und alle wurten "Jeht kommt er!", als die endlosen Heilruse ausbrausten, da empland ich en stark wie nie zuvor, was uns der Jührer bedeutet"

Ich ließ mir dann noch von dem Empfang im Garten bes Reichspraftbentenpalais ergablen, wie fich der Führer mit jedem einzelnen unterhalten habe und der erfte und bleibende Eindrud ber feiner unbeschreiblichen Gate fei

"Und nun?" fragie ich fle zum Schluß, "Morgen fahre ich nach hannover Ich habe eine Stelle als Lehrlraft an der Reichsmütterichule bekommen, aber — und darüber freue ich mich
ganz bekonders — nicht darauihin, daß ich Reichsliegerln geworden bin, sondern die Sache lief schon seit längerer Zeit
und hat sich auch vorher schon entichteben. Man hat mir
zwar vorgeichlagen, noch das Gewerbelehrerinnenezamen zu
machen; aber ich bin 24 Jahre alt, und möchte endlich einmal
nicht mehr auf Zuichusse meiner Eltern angewiesen sein Lieber
ganz beschen leben und sich einschränken, aber dafür endlich
selbständig auf eigenen Fußen stehen! Vielleicht wird moin
Antrag bewilligt, das Geld, das ich zum Studium bekommen
halte, später sitz meine Aussteuer verwenden zu dürsen, —
und das wäre das Allerschönstel"

Beim Abichted tommt es une fo vor, ale feien wir ichon lange Rameradinnen. Dag wir von Erlebnillen und Dingen fprachen, die une allen gleich nabe steben, läst ben Gebanten, bak wir vor einer Stunde noch nichts weiter voneinander mußten als unfere Ramen, gar nicht auftommen,

### Freude und Erholung für schaffende Mädel

Bot einigen Tagen hatte ich in einem Betrieb zu tun. Da es saft die Jeit des Feierabends war, wartete ich, um mit einigen Rameradinnen, die hier beschäftigt waren, nach Hause zu gehen. Aurz nach sunf Uhr tam Erika, unsere Betriebsjugendwalterin, in mir in den Hos. "Geil Hiller, Gerda. Du willst mit uns nach Hause gehen — das geht heute leider nicht. Wir haben Betriebsjugend aben d." Ich muß sie zuerst verkändinislos angesehen haben; so etwas kannte ich nicht; dann aber lud mich Erika zu diesem Abend ein, "Komm nur mit. Ich muß den Hetmabend halten. Wir wollen singen, und da kannst du mir gut bessend halten. Wir wollen singen, und da kannst du mir gut bessen."

Aury darauf faß ich unter ben fremben Wädeln. Es war anders als bei uns im BPW. Wohl ichon beshalb, well die Jungarbeiterinnen nicht alle in Bundestracht getommen waren. Biele find auch noch nicht erfaßt, wie mir Erika fagte. Aber wie schnell man eine feine Kameradichaft werden kann, das merkte ich baid. Erika bat mich, den Bladeln einige neue, fusige Lieder zu singen. Ich sagte den Text, sang es einmal vor — und sehr ichnell konnten wir das Lied gemeinsam singen. Es tat uns allen leid, als wir den Betriebsjugendabend des enden mußten.

Auf dem Heimweg unterbielt ich mich mit Erika über diele Abende. Ich weiß, sie hat nicht viel Zeit, sich neben ihrem Beruf um die Vorbereitung der Abende zu kümmern. Und doch muß sie gerode den Jungarbeiterinnen lebendig und packend jeden Stoff näherbringen können. Für die Nädel selbst ist es schwer, sich auf den Abend und seinen Stoff zu konzentrieren, weil sie den Lag über schwer gegebeitet haben. Erika

bekommt ihre Anzegungen in ben Schulungen, die die Gaujugendwaltung der DAJ, mit dem Obergan durchführt. In diesen Schulungen, die teils acht Tage, teils nur zwei Tage dauern, wird auf alle Fragen des Betriebsjugendabends eingegangen,

"Aber auch auf ben wirtschaftstundlichen Fahrten", ergabit Erita meiter, "fernen wir eine gange Menge. Wir feben, wie die Mädel in ben anderen Betrieben ihre Aufgaben anfallen.

Wir sehen, wie bort soziale Fragen gelöft werden und können Achnliches dann auch in unserem Betrieb anregen. Ratürlich dürsen nicht nur die Bertrauensmädel an einer wirtigaststundlichen Fahrt teilnehmen, sondern selbstverständlich auch illichtige Madel des Betriebes. Diese Middel ternen über den Rahmen ihrer eigenen Arbeit andere Aufgaben sennen, Sie sehen, wie ihre Neine Kraft nötig ist für das Große und Ganze.

Wir mullen überhaupt barauf bedacht sein, jedem Mädel die Möglichkeit zu geben, viele Arbeitsarten kennenzulernen, dah sie jede zu schähen weiß. So sind wir auf unseren wirtschaftstundlichen Fahrlen im Obergau in die Betriebe der Textischundliche, der Nahrungs- und Genuhiabriken gegangen. Wir haben uns Krantenhäuser und auch wissenschaftliche Inditute angesehen."

Das Schwierigste ift, in ben Alltag bes arbeitenben Mabels Freude und Erholung zu bringen. Der Obergau Ruhr-Riederichein hat in den letzten Monaten versucht, ber Jungarbeiterin Filme zu niedrigen Eintritispreisen zu zeigen. Ju den Jugendissimmtunden wurden die Jungarbeiterinnen, die noch nicht im BDR. sind, eingeladen. In den Filmstunden für Jungarbeiterinnen wurden die setzt gezeigt: Im Gau Essen "Artisten", im Gau Düsseldorf "Die Saat geht auf" und der "Schimmelreiter"

Seder dieser Filme zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben ichaisender Menschen. Die Mädel, die zahlreich erichienen waren, haben wirtlich eine große Freude erlebt. Das zeigt nuch, daß sie zur zweiten Berankaltung noch zahlreicher erschienen, als das erstemal. Besonders gut wäre es selbstwerschenen, als das erstemal. Besonders gut wäre es selbstwerständlich, wenn ein Betried sich bereit eretlärte, nur für seine Belegichaft eine Inngarbeiteren. Die Wädel müßten in Form eines Betriedsappells zur Filmstunde tommen, das Wert die Untohen übernehmen."

Anfang Juli werben in ben Betrieben, die Niabel beichäftigen, baufig Betriebeappelle stattlinden. Alle Niabel, die noch nicht durch den BDM, erfast find, sollen im Reiche bund für Leiben übungen wenigstens einmal in der Woche Sport machen. Das wird getabe für die Bernistätigen sehr gelund sein, weil ste auf diese Weise einen Ausgleich zu ihrer Arbeit besommen. Die Betriebeappelle werben alle Jungarbeiterlanen aufrusen, in den Bereinen Sport zu machen.

Außerbom plant der Obergan große Sahrten in alle Gegenden des Reiches. Der genaue Fahrtenplan und der für die Jungarbeiterinnen wichtige Erlag des Treuhanders der Arbeit finnden in der Obergauausgabe des vorigen Monats

"Freude und Erholung für bie Jungarbeiterin! Das ift ein großer Tell unjerer Aufgaben", fagte Etifa. "Denn nur bann, wenn bas Mabel wirtlich mit Freude an feine Arbeit geht,

Die Mödel sitzen im großen Kreis und singen fröhliche Lieder



wird auch eine gute Leiftung erzielt. Du glaubst gur nicht, wie das aufpornt, wenn man an der Machine steht und sich auf den Abend oder den nächsten freien Sonntag freut, wo man wit Komeradianen draußen spielen und Sport treiben kann. Und welche Freude es macht, wenn man eine große Jahrt plant, alle Borbereitungen trifft, um im nächsten Monat eine völlig neue Gegend unseres Boterlandes kennenzulernen!

Er mag fein, daß der Betriebsführer pierft nicht gerade degeiftert war, wenn wir so oft fort wollten. Aber mit viel
mehr Luft zur Arbeit tamen wir sedesmal zurück. Das sach er
auch batd ein. Weißt du, nur müßte man den Nädeln noch
mehr helsen können. Da sind viele, die nicht mit auf Jahrt
konnen, weil es ihre Rittel nicht erlauben. Ja, wenn sich
Mädel bereit sänden, an Stelle der Rameradin an der
Machtne ein oder zwei Bochen die Arbeit zu übernehmen,
ginge alles viel leichter. Denn, weißt du, ausfallen kann
heute keine Arbeitstraft. Alle werden gebraucht!"

Erte verabichiedete fich. Die Unterhaltung mit ihr hat mir einen ganz neuen Gebantenfrets erichloffen. Alfo wenn man für eine Arbeiterin für 14 Lage bie Arbeit übernähme, könnte fie Ferien machen! So schwer kann das boch nicht sein!

Rachites Mal werde ich Erita barüber mal nüber befragen.

### Jungmädellager im Wasserschloß heeßen

Achteig Jungmabel ju Pfingften im alten Schlof Seegen! -Es gehörte uns gang allein mit ben vielen Schlaftnumen, ben Tagestaumen, mit ber großen Diele und ben alten Stuffen

Wo das westfältiche Flachland mit feinen Bauernhöfen anfangt, liegt unfer Wollerichloft an der Lippe. Eine alte Kaftanlenaller führt zum Schlokhof, und auf biefer Allee gieben nun fingende Jungmädel im Turnzeug hinaus zu ihrem Sportplatz.

Wir üben für die Jungmadelprobe und die Jungmabelleiftungsprobe. Alle Jungmadel idnnen die Rolle vor- und rudwarts. Beim Laufen, Ballweitwerfen und Springen hat jede einzelne von uns das herausgeholt, was fie an Jahigfeiten in fich trägt.

Aber wie treiben nicht nur Sport. Manchmal figen wir im Schloghof auf dem weiten Rasenplat mitten zwichen den bellgrunen Buschen und singen untere Frühlingslieder. Wir haben sogar Instrumente mit. Es bauerte nicht lange, da war die Quetiche ber Mittelpunkt unseres Lagers. Bet den Singspielen, beim Ausmarich, beim Tang und in der Freizelt immer war sie da

Für den zweiten Pfingstlag hatten mir unferen Dorfnachmittag angesett. Es regnete in Stromen, Wenn wir nicht den groben Fehraum gehabt hatten, ware die suftige Rachmittagsbunde regelrecht ins Waller gefallen

Wit saifen in zwei groben Areisen: die Jungmadel und die Dorftinder auf dem Boden und hinter uns Pimpfe, hitlerJugend und Eltern. Wenn wir an die "Bütle" benten, in der der Ratroje ftand und seinem weinenden Schatzuwinkte, musten wir heute noch lachen! Sogar Wellen waren da, und der Wind, der schredlich pusteie! Es war ja so flar, daß dieses Lied, das wir raten sollten, "Winde weh'n" hießt

Die Freude an dem Lagergirfus unter feinem genfalen Birtusdirettor, an der Komelbreffur und dem Stegreiffpiel fchloffen alle Juhörer zu einer froben Gemeinichaft zusammen.

Aber neben allem Fröhlichen haben wir auch ernfte Stunden erlebt. Die älteren Jungmäbel jahen am Pfingstsonntag in dem alten Schlospart an der Lippe im hohen Gras. Der Blid ging über das weite däuerliche Land jenseits der Lippe. Der Duft der Narzissen drang bis zu uns herüber. Unaufhörlich rief der Kudud. Wir sprachen von dem Leben in der Natur, von dem Kampf, den sedes Lebewesen, ob Pilanze, Tier oder Niensch zu bestehen hat. Fur die einsache und klare Geschmäßigkeit der Natur konnte uns diese Umgebung so recht die Augen öffnen.

Die Bebu- und Elijabrigen haben im Festraum einen Beimabend ausgestattet, an dem fie über ben Juhrer fprachen. Sie haben fich noch einmal klargemacht, was wir ihm verbanten und was er uns immer wieder gibt. Sie wissen, wir muffen so teben, daß wir jederzeit sagen konnen, wir haben es verbient, in dieser Jugend ju ftehen, die den Ramen des Führern trägt.

Eine Jungmabelführerin aus Effen.

### Politische und wirtschaftliche Schulung der Pressestellenleiterinnen

"Politische und wirtschaftliche Ausrichtung" fand als Leitsag über der Maifchulung ber Preffestellenleiterinnen des Ober- gaues Ruhr-Riederrhein.

Das Land an Ruhr und Rieberthein verlaugt von seinen Menichen, daß fie sich nicht nur passiv in ben Arbeitsprozest der deutschen Boltswirtschaft hineinstellen lassen, sondern sich bewußt zu dieser Boltswirtschaft befennen, daß sie sich mit ihren Jusammenhängen beschäftigen, um fich bann in vollem Umfang für ihre Forberungen einsehen zu tonnen.

Um biefe Auseichtung auch im BDR, ftarfer und vor allen Dingen instematiicher als bisher voranzutreiben, wurde zunächt einmal eine gründliche Schulung für die Stellenleiterinnen Presse und Propaganda angesett. Die Schulung begann mit einem Reserat von Projessor Spahn, dem Begründer und Leiter des einzigen deutschen Inftituts für Raumpolitif an der Universität Röln.

Der Rachmittag brachte bann bie eigentliche wirischaftspolitische Schulung durch ein Reserct unseres Rameraden Dr. Bögler. Wir hatten ihn gebeten, seine Ausführungen auf die Ausstellung "Schaffendes Bolt" guzuschneiben, die wir am nächsten Tag gemeinsam besuchen wollten.

Wie in ber Politik ist selbstverständlich auch in ber Wirtschaft das Wohl des Boltsganzen der einzige Rafitab, mit dem gemessen und nach dem gearbeitet wird. Wenn der Führer den zweiten Bierjahresplan aufstellen ließ, dann wollte er damit nicht kundtun, daß wir eine Autartie anstreben und sede wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Nationen ablehnen, sondern daß wir gewillt sind, keinen Psennig des benischen Boltsvermögens sur Waren und Robstoffe ins Ausland gehen zu lassen, gegen die wir im eigenen Land erzeugte Waren und Robstoffe eintauschen können.

Die Ausstellung selbst gab uns am nächsten Tag die praftischen Beweise sur das, was Dr. Bögler in seinen Aussührungen erklätte. Ein einziger Besuch kann natürlich nur in Meinem Maße einen Ueberblid geben. Man müßte sich sundenlang mit den einzelnen Hallen beschäftigen können. Aber den großen Eindruck vermittelt auch schon ein flüchtiger Rundgang: daß deutsche Tattraft, beutsche Begabung und deutscher Fleih hier wieder einmal Ungeheures und vom Ausland sur unmöglich Erklärtes geschassen haben. Die Ausstellung will mehr sein als "Ausstellung" im üblichen Sinn, Sie ist tatsächlich eine Leistungsschau des gesamten Bolfes, das durch den Führer wieder zu einem "schaffenden" Bolfes, das durch den Führer wieder zu einem "schaffenden" Bolf wurde.

Vor Geldern liegt die neuerbaute schöne BDM.-Haushaltsschule



Bit fputen aus febem Stand bie gewaltige Rraft, bie in unferem Boll ftedt und bie mit ben Aufgaben, bie man ihm stellt, wächst — sogar in einem Maß über sie hinauswächst, daß es unbegreiflich ericheint. Bir geben burch bie einzelnen Sallen: Baumefen, Stahl und Gifen, bentiche Kunftftoffe - und find von einem ungeheuren Stols erfüllt, daß wir ein Tetl biefen icaffenben Boltes find und bag mir, jeber an feinem Blat, mitarbeiten durfen an ber größten Aufgabe, die je einem Bolt gestellt wurbe. Wenn wir einen Augenblid langer bet ben aus beutidem Sols hergestellten Tegtilftoffen vermeilen, meil uns biefer Zweig natürlich als Radel befanbers intereffiert, bann verftehen wir die Augednung bes Minifterprafibenten Goring: in Butunit niemals mehr von "Erfatftoffen", fondern nur moch von "Austaufchitoffen" gu fprechen und fo bas Bofittoe, die Reiftungsftelgerung gegenüber bem Bisherigen herausjuhellen.

Die Schulung der Pressekellenleiterinnen sand mit dem Besuch ber Ausstellung ihren Abschluß. Bom Boben, von dem Raum aus, in den wir hineingestellt sind und dessen politische Aussgaben wir erfassen mullen, war unser Blid auf die wirtschaftspolitischen Jusammenhänge gelenkt worden, die sich aus der Jusammenwirtung von Bolt und Raum für uns ergeben. Wir sahen die Industrie an Ruhr und Niederrhein als Teil der gesamten deutschen Boltswirtschaft und ersuhren wieder einmal, wie aus der Ersüllung der Forderungen, die die engere Heimat an uns kellt, die Gesamtarbeit und Gesamtleistung des Volles erwächst.

### Dom "Tangfaal" ins neue fieim

So fing es an: bie neue Führerinnenschule in Geldern war zu Beginn des Haushaltungeschuljahres noch nicht fertig, und wir zogen ins "Rotquartier". Ein Gasthofbestiger stellte uns sein ganzes haus zur Bersügung. Der Tanzsaal wurde unser Schlafraum. Bierzig ausgerichtete und ordentlich gebaute Betten ließen keinen Gebanken mehr an Tanzen, Music, bunte Girlanden und Achnliches aussenmen. Die Bühne wurde zum Waschraum. Jeden Morgen versuchten vierzig Mabels unter Stöhnen und Protestrusen, sich in den Aleinen Schüsseln zu waschen. Tagsüber mußte die Pumpe im hof zur Wäsche hethalten. Det große Speiseraum des Gasthofes war zugleich Essaal und Lehrzimmer.

Aber wer glaubt, wir waren in dieser etwas primitiven Umgebung ungufrieden ober migmutig gewesen, der irrt sicht Jeden Tag gingen wir zu "unserem" Reubau, beobachteten jede neueingesette Tür, sede neugelegte Platte, und waren stolz, daß dieses Haus einmal uns gehören sollte und daß es durch unsere Mitarbeit schon und wohnlich ausgestattet werben würde.

Der erfte Juni war als Einzugstag festgesest worben. Roch war natürlich nicht alles fertig, aber Ruche, Waichraume, Egraum und unsere Schlafzimmer tonnten ichon benutt werben.

Früh um fechs Uhr gingen wir im Schweigemarich jum Fahnehiffen. Es war une allen froh und felerlich zumute, als die Ha-Jahne langfam am Mast hochstieg und in dem frischen Wind, der ja am Riederrhein beinache ichon Scewind ist, weit binauswehte

"Austichten! — Betten aufnehmen! — Abieitung marich!" — Und ichon feste fich ber luftige Bettenzug in Bewegung. Je zwei Mädel trugen ein Bett vom Gafthof Spolders zu unserem neuen heim. Boran Ulla mit ber Quetiche! Am Anfang ging es ganz gut, aber mit ber Zeit machten sich boch bie hise und die Last bemertber. Dann bieß es: "Spise halt! Betten abstellen, hinsehen!" Wir waren alle febr vergnügt.

Die Autofahrer, die vorübertamen, machten guerft erstaunte Gefichter, wenn fie unfere tomifche Rarawane faben, aber bann lachten fie und wintten uns zu.

Im Reubau trugen wir die Betten auf die Zimmer, stapelten die Matragen auf, und dann ging es wieder zurud zum "Sommergarten". Den ganzen Rachmittag über konnte man jo auf der Landstraße Krefeld-Geldern wandelnde Beiten, Wagen mit Deden und auf ihnen singende Madel soben.

Aber endlich waren wir doch fo weit, daß wir gum erftenmal im neuen heim ju Bett geben konnten. Wie herrlich, elnmal

nicht mehr zu vierzig, sondern zu vier Madeln in einem Raum zu schlasen! Wir waren schon um fünf Uhr worgens aufgestanden und rechtschaffen müde, aber trosdem dauerte es lange, die wir einschliefen. Wir hatten uns noch so viel zu erzählen!

"Bachet auf, wachet auf, es trafte der habn ... Bas ift denn eigentlich los? — Ach so, wir sind ja im Reubau, und undere Sportwartinnen wedten uns mit dem Rorgenlied: "Guten Morgen. Antreten zum Frühiport!" Bierzig BDM.» Middel saufen durch den Bald. Die Bauern und Arbeiter, sogar die Kühe auf der Weide sehen uns erstaunt nach. Aber sie werden sich an diesen Andlick gewöhnen müßen! — Im Waschraum geht es dann hoch her. Es ist ja auch eine Wonne, sich wieder einmal im schon getachelten Raum waschen zu können, ohne bei seder Bewegung einen Zusammenstoß fürchten zu müssen. Alte räumen noch unsere Jimmer auf und bouen die Betten. Selbstverständlich soll alles tadellos sein.

Auf unferen Tifchen geben icon bunte Biefenblumenftrauge. Bir freuen uns alle auf die tommenbe Arbeit.

Gin Model aus ber Saushaltungsichule Gelbern.

### Fahrt durch das Bergische Land

Wir fegen blermit die im vorigen Seft begonnenen Borichlage ju Fahrten in unferer Beimat fort:

1. Mit ber Bahn bis Silten — bann über Sagelfreus — Berlach — Engelsburg — Rrudersheide — Saus Graven — Rupelrath — Ziegwebersberg — Leichlingen — Roberbirten (DIS.) 15 Kilomeier

2. Roberbirten — Rotlethof — Dierath — Hafensprungmüble (Umschulungslager) — Friedrichstal — Hüdert — Wupperhof — Balthaufen — Strohnerhohen — Schloft Burg (DIS.) 18 Kilometer.

8. Burg — Eichbachtal — Zurmühle — Eichbachiperre — Beed — Stöden — Levertulen — Tallperre — Kräwintler Brüde — Miebachtal — Iplingrade — Radevormwald (DIH.) 22 Kilometer.

4. Rabenormwald — Uelfe — Wellingrade — Wönthaufen — Filbe — Rutenbede — Rüggeberg (DIG.) 12 Rilometer.

5. Rüggeberg — Mülinghaufen — Hömberge — Berninghaufen — Milfpe — Monninghof — Gevelsberg (DIS.) 10 Kilometer.

fl. Gevelsberg — Frielinghaufen — Sauerbruch — Bruch. Mühle — Haglinghaufen — Pöting — Sprochovel (DIS.) 14 Kilometer. 7. Sprochovel — jur Saafe — Johannesjegen — Am Stuten — Unterporbed — Elfringhaufen — Rommel — Langenberg (DIH.) 17 Kilometer. — Bon Langenberg mit dem Jug zurud nach Duffeldorf.

### Die Entstehung der Wupper

In einem Johr, ols jebermann unter einer großen Sungersnot im Land ju leiben botte, ftrich einmal ein 3wergfonig durch bie Berge. Bielleicht follte man meinen, bag bie Sungersnot ihm nichts hatte anhaben Tonnen, - aber nein, er litt ebenjo wie die Menichen. Und fo groß mar fein Sunger, bag er ihn fogar daran binberte, gute und fegense reiche Taien ju tun. Traurig folich er burch das niedrige Geltrauch am Maibrand. Ploglich horte er Schritte und fab eine Fran über ben Berg tommen, Die einen Rord am Arm trug. Es dauerte nicht lange, ba ftanb fie neben bem fleinen Ronig, und als fie mertte, bag ber hunger ihn taum noch aufrecht fteben lieg, holte fie aus ihrem Rorb ein paar reife, rote Erdbeeren, gab fie ihm und ergablie ihm, bag fie Stunden um Stunden gewandert fei, bis fle in einem entfernten Zal Die Beeren gefunden batte, die fle nun eigentlich ihren bungernden Kinbern batte bringen wollen.

Dantbar versprach der Zwerg, ihr auf ber Stelle einen Bunsch zu erfüllen. Die freundliche Frau, die bachte, das Gold und Solffeine in dieset armen Zeit nicht viel helsen könnten, da alles Gold ber Welt nicht imstande war, ein einziges Brot im Lande zu taufen, bat nur um das Mohlwollen des Zwerges für thre Kinder und bas harte, unfruchtbare Land. Da besahl ber König ihr, auf der Stelle ein Loch zu graben.

Als fie eine Weile gegraben hatte, sprudelte ein friicher Quell hervor. "Du hakt mir von dem Wenigen, was du selbst hattest, mitgegeben", sagte ber Zwerg, "deshalb soll dein Wunsch erstüllt werden. Die Quelle wird bald ein Fluß sein und deine Kinder zu reichen und glüdlichen Wenichen machen. Der Ott aber, an dem du die Erdbeeren gepflückt halt, soll noch in den fernften Zelten gerühmt werden." — Nach diesen Worten war er verschwunden.

Es wurde aber alles fo, wie er gesagt hatte: Bald flog ein munterer Flug burch bas Land und ließ die bürren Wiesen zu fruchtbaren Weiben werden, und viele Menschen fiedelten fich an seinen Usern an. Sandel und Gewerbe blühten mächtig auf, und wo die arme Frau einmal die Erdbeeren gepflüdt hatte, wuche die ftolge und reiche Stadt Elberfeld.

Ein Mabel aus bem Bergifden Land.

Aula. Presse-Jilustration Nortz (1), Oberged Ruhr-Niedershein (1)



### D. Tenter

Wohnungseinrichtungen

Hamborn, Am Altmarkt

Amtilche Verkaufestelle der Reichszeugneisierel der HSDAP.

ERICH V. D. LIPPE

Samiliche Bedarfserilkel für H)\_ B)\_ BOM. und Jungmädel DUSSELDORF, Scheurenetraße 1 Fernspracher 2 56 64

### Reinhold Pollmann Samborn

DAS GROSSE MOBELHAUS AM NIEDERRHEIN







Weitestgehende Zohlungserleichterungen Mößige Monotsraten SINGER NAHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN WE-KRONENSTRASSE 12 - SINGER KUNDENDENST DEELAL





B.D.M. - Dirndl - State Buster frut Samthaus Schmitt, Bonnaver Si

bitte

Sonden Sie uns.

rechtzeitig

thre Anzelgen-

Manuskriple.da

die Annehme

abschileßen

Wit am

müssen,

Ote wallbarfbrie

HOHNER

gegen zehn

Monatsraten.

Gratis großer

log mit úb. 100

Abb - Alle In-

strumente lp

Originaltarben

LINDBERG

Orticae Holener-Ter-

Mariant Sephere

MUNCHEN

Rauflageratrado 16

14. jeden Monats



Mandarong sellte die fontuine und klangschöne Hohner-Mund. harmonika dabat rein. Sie bellügeit den Schout, schafte gate Stimmthy and belabt das abendliche Zusammensein. Doch schoe and den-Names , Hobner's Kurngeteben Spiefen. belrung unter Berng. nahme sul diese Anseige konent durch Matth Hohner A.C. Transingen / West.



Fauft beim Jedimenn

# 60 July en

uditabintennent

Metallbetten

Tankfedor- v. Anfingemet Schlafeirum... Kinderbe Ber Marks EISU



Tanchen-Baur-Apetholis! Unentichel. for Reipe. Sport v. Haushalt, In perchanche, bufmach, 18thilig. nur RM, 2,25 4. Nachu, Bei Nichtpelatien Zurücknahme. W. Carpier, Hannever 97/1. Pricecuatr, 21.

Max & firnet Flechel Wetkställe Matkneuklichen Gegr. 1895

Alle Musikinstramente!

#DM . Gilgeron

lauton, Blockfloter Hand.

hermonikas

usw hand-

gearbellet

Hauptkala

log 40

gratis Ratenzahig

Nicht nur die Mädel, auch Eltern und Ergieher lefen "Das Deutsche Mädel"

sios konn mon nur "Dediten" roten! slee bräunt und achützt so herricht Obereit erkältlich: ~30, ~90, 1.20



Anzeigenwerbung bringt Erfolg!



**长西水西水西水西水西水西水西水西水西水西水西水西水西**水西水 有我因為因為因此因為因此因此因此也是 **美国美国美国美国美国美** Ruhe kostet 10 Pfg. Nicht einmal das Schon einige Tabletten Dt Hill LERS Pfelferminz, Extra Stark, erhöhen die Spannkraft. ĸ

在西东南东西河南南南南南南南南南南南南南南南南南



erheblich verkurzen, indem mgn

gleich von Anfong on Glückskies

benutzt! Mit Glückskies sind

night nur Koffee, Kalua hast-

licher - ALLE Gerichte pawinnen

gelingt. Diese immer gielchmäsug gehaltvalle, ergiebige Milch kann man bequem in Vorral halten, denn sie hält sich unbegranzt in der geschlossenen Dose.

Ollas ylüstt mit aus ber rot weihen Doje

> Sorglos in Der Sonne braten-Herbida - TROLER ADLER NUSSER Stre Klamant, Müncken, Londwatern. PS

> > ble Jingeigen Kunstseidene eider Frühjahr Sommer solid Dualitat

Grade 40-46 Gr. 48-57; 5,75 Die neue Robektion enthalfentrück Musterby best Qualit, v. erstaun-lich medrig. Preisen. Es tat the Notzen, wenn Sie beele noch unverbind. Premiste u. Muster anford. Tausenile . Sun den tragen mil Stoleden sthmucke Lorch-Aleid

Corch Hausen & 155 im Kollertal Hollenzoffern

Erhalte Dir Dein Erdgut - BIOX-ULTRA ble iconmende ZAHNPASTA fie ift mild und erfrischend ffiejunde weiße Jahne durch BIOX-ULTRA Gauerftoff. ZAHNPASTA ohne faden fireidegeschmad

# TERRICHT UND AUSBILDUNG

Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Kranken- und Säuglingspflege

Lindau Bodenfee

Mania

Die Bidtichnie b. Augnita-Sofplinit Bertin NW 40, Charnhorfftrafe 3 fiane n. landwirtfchaltt. Cabranttaltan.

Das Mutterhaus com beutfern Roten Rreny

Beutfches Rotes Rreug